



The Library
of the
University of Toronto
by

Mrs. D. C. Meyers

REKaple

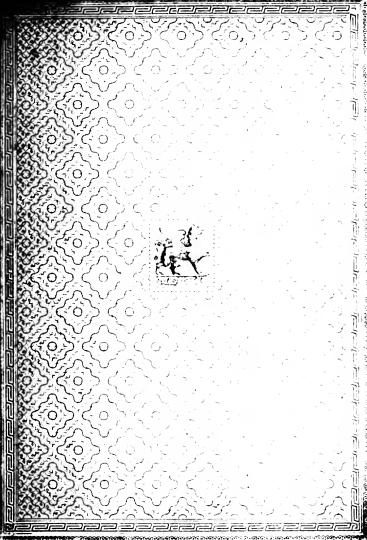

# Die Cotta'she Volksbibliothet

will ihrem Ramen entiprechend dem Botte die beften Grzeugniffe feiner Dichter und Dentier in iconen, gleichmäßig ausgestalteten Ausgaben zu bem Preise von

### ---≈ 50 Pfennig ×---

### für den elegant in Leinwand gebundenen Band

fiefern und damit den weiteben Richten die Beicheffung einer Bibliothet von unbefreiten größtem und dauerndem Wert ermöglichen.

Die Cotta'iche Bolisbibliotheft beingt in 52 Benden von durchichnittlich 250 Zeiten, welche in Zwifchenraumen von 2 Wochen ericheinen, bie nacheitelnen Ausgaben:

Schillers fümtliche Werke. 12 Bande in Lemmand gebunden à 50 Bf.

Goethes ausgewählte Werke. 12 Bande in Leinwand gebunden a 50 Wi.

Tessings ausgewählte Werke. 6 Bande in Leinwand gebunden

Shakespeares süntliche Werke. 12 Bande in Leimoand ges bunden a 50 Pi.

Körnero famtliche Werke. 4 Bande in Lemwand gebunden a 50 Pf. Kauffo famtliche Werke. 6 Bande in Lemwand gebunden à 50 Pf.

Die Cotta'iche Bolksbibliotheft fann in breifacher Beife burch alle Buchbandlungen bezogen merben:

- 1) Purch Substiription auf die gange Reihe von 52 Banden (alle: 2 Wochen ein fertiger Band a 50 Ff.)
- 2) Durch Subffriplion auf einzelne ober mehrere Dichter.

Nagaggggggggg

.3) Durch Sauf einzelner Bande cobne Enbitription, nach Babi).

21uch für einzelne Bande ift der Preis von 50 Bf. für den: gebindenen Band beibehalten.

Die Berlagshandlung, welche um biefer Bolfsbibliothet bie Meifierwerte ber Litteratur in gediegener Ausstatung ju einem wohlfeilen Preis ohnegleichen bietet, rechnet auf die Sympathien aller Areije für ihr neues litterarijch, wertvolles und vollstümlibes Unterchinen.

Stuttgart, Mary 1889.

J. G. Cotta iche Buchhandlung Nachfolger. LG G599 1889

## Boethes

# ausgewählte Werke

in zwölf Manden.

Bwölfter Band.

Inhalt: Aus meinem Ceben. Dichtung und Wahrheit. Dritter und vierter Ceil.





Stuttgart.

3. G. Cotta'sche Buchhandlung Rachjolger.

48673

Drud ber Union Teutiche Bertagegejellichaft in Stuttgart

1/1/

### Aus meinem Teben.

Dichtung und Wahrheit.

#### Pritter Teil.

Ce ift bafür geforgt, bag bie Baume nicht in ben himmet wachfen.

#### Elftes Buch.

Nachdem ich in jener Laube zu Sesenheim meine Erählung vollendet, in welcher das Gemeine nut dem Umöglichen ans mutig genug wechielte, sah ich meine Hörerinnen, die ich ichon bisher ganz eigen teilnehmend erwiesen hatten, von meiner seitsiamen Darstellung auss äugerste verzaubert. Sie baten mich inständig, ihnen das Wärchen aufzuichreiben, damit sie es ofters unter sich und vorlesend mit andern wiederholen konnten. Ich versprach es um so lieber, als ich dadurch einen Vorwand zu Wiederholung des Besuchs und Gelegenheit zu näherer Verbindung mir zu gewinnen höste. Die Gesellichaft trennte sich einen Augenblich, und alle mochten sühlen, daß nach einem is lebhatt volldrachten Tag der Abend einigermatzen matt werden sonnte. Bon dieser Sorge bestreite mich mein Freund, der sich sür nus die Krlaudnis erkat, sogleich Absiched nehmen zu dürsen, weil et, als ein fleißiger und in seinen Studien folgerechter afader micher Vätzer, diese Racht in Trusenheim zuzubringen und morgen zeitig in Straßburg zu sein wünsche.

Unier Nachtquartier erreichten wir beide schweigend; ich, weil ich einen Widerhafen im Serzen sühlte, ber mich zurückzage, er, weil er etwas anderes im Sinne hatte, das er nir, als wir angelangt waren, sogleich mitteilte. — Es ist doch wunderzlich, fing er an, "daß du gerade auf dieses Märchen versallen bist. Hat du nicht bemerkt, daß es einen ganz besondern Einsbruck machte?" — Freilich," versetzte ich daxauf, wie hatte ihnicht bemerken sollen, daß die ältere bei einigen Stellen, mehr

als billig, lachte, die jüngere den Kopf schüttelte, daß ihr euch bedeutend ansatt und daß du selftst beinah aus deiner Kasung gekommen wärest. Ich leugne nicht, es hätte mich sast ihre gennacht; denn es fuhr mir durch den Kopf, daß es vielleicht genkchicht, den gekon, als sie von den Köpf, daß es vielleicht michtlich sei, den gekon, als sie von der Figur des Abenseurers sich notwendig bilden müssen. — "Keineswegs!" versetzets sich notwendig bilden müssen. — "Keineswegs!" versetzet jener; "du errätzt es nicht, und wie solltest du's erraten? Die guten Kinder sind mit solchen Dingen gar nicht so under kannt, als du glaubst; denn die große Gesellschaft um sie her gibt ihnen zu manchen Nachbenken Unlaß, und so ist überrhein gerade ein solches Ehepaar, wie du es, nur übertrieben und märchenhast, schilderst. Er gerade so groß, derb und plump, sie niedlich und zierlich genug, daß er sie wohl auf der hand tragen sonnte. Ihr überiges Berhältnis, ihre Geschichte paßt ebensalls so genau zu deiner Erzählung, daß die Rädden mich ernstellt hättelt? Ich versieherte enin! und du wirst wohl thun, das Wärchen ungeschrieben zu lassen. Durch Zögern und Vorswähle wollen wir schon eine Enischuldigung finden."

Ich verwunderte mich sehr: denn ich hatte weder an ein die kreinisches, noch an ein überrheinisches Paar gedacht, ja, ich hatte gar nicht augugeben gewußt, wie ich auf den Einfall gefommen. In Gedanken nochte ich mich gern mit solchen Späßen ohne weitere Beziehung beichättigen, und so, alaubte ich. sollte

es auch andern fein, wenn ich fie erzählte.

Als ich in der Stadt wieder an meine Geschäfte kam, fühlte ich die Beschwerlichkeit derielben mehr als sonst: denn der gur Thätigteit geborene Menich übernimmt sich in Planen und Abersladet sich mit Arbeiten. Das gelingt denn auch gang gut, dist rigend ein phylisches ober moralisches dindernis dazutritt, um das Unverbällnismäßige der Kräste zu dem Unternehmen ins

flare zu bringen.

Das Juritische trieb ich mit so viel Fleiß, als nötig war, um die Promotion mit einigen Ehren zu absolvieren; das Rebiginische reizte mich. weil es mir die Natur nach allen Seiten, wo nicht aussichlos, doch gewahr werden ließ, und ich war daran durch Umgang und Gewohnheit gebunden; der Gesellichaft mußte ich auch einige Zeit und Ausmerksamkeit widnen; denn in manchen Familien war mir mehreres zulieb und zu Ehren geweien, hätte nicht das dies wäre zu tragen und fortzussühren geweien, hätte nicht das der der kerksamkeit wie Armut der deutsche katte den Borhang zerrissen, der mir die Armut der deutschen Litteratur bedeckte; er hatte mir jo manches Korureil mit

Graufamfeit gerftort; an bem paterlandischen Simmel blieben nur wenige bedeutende Sterne, indem er die übrigen alle nur als porüberfahrende Ednuppen behandelte; ja, mas ich von mir felbit hoffen und mahnen tonnte, hatte er mir bermagen ver kummert, daß ich an meinen eignen Fähigteiten zu verzweifeln anfing. Bu gleicher Zeit jedoch rif er mich fort auf den herrlichen breiten Weg, ben er felbft ju burdmanbern geneigt mar, machte mich aufmertiam auf jeine Lieblingsichriftneller, unter benen Swift und hamann obenan fianden, und iduttelte mich fraftiger auf, als er mich gebengt batte. In biefer vielfachen Bermirrung nunmehr eine angebende Beibenichait, Die, indem fie mich ju verichlingen drobte, gwar von jenen Buftanden mich ab: giebn, aber mobl ichwerlich barüber erheben founte. Dagu fam noch ein körverliches Uebel, daß mir namlich nach Tijche Die Reble wie zugeschnürt war, welches ich ern ivater ichr leicht los wurde, als ich einem roten Wein, ben wir in der Benfion ge wöhnlich und febr gern tranten, entiagte. Dieje unerträgliche Unbequentlichfeit hatte mich auch in Seienbeim verlagen, jo bak ich mich bort boppelt vergnugt befand; als ich aber zu meiner ftabtifchen Diat gurudfehrte, fiellte fie fich gu meinem großen Berbruß jogleich wieder ein. Alles bies machte nuch nachbent: lich und murrisch, und mein Neugeres mochte mit dem Annern übereinftimmen.

Berdricklicher als jemals, weil eben nach Tiiche jenes llebel fich beftig eingejunden batte, mobnte ich bem Rlinifum bei. Die aroke Beiterfeit und Behaglichfeit, womit ber verehrte Lehrer und von Bett zu Bett fuhrte, Die genane Bemerfung bebeuten ber Spmptome, die Beurteilung bes Gangs ber Mrantheit über baupt, die schöne hippofratische Berfahrungsart, wodurch fich. ohne Theorie, ans einer eignen Eriahrung Die Bestalten bes Biffens beraufgaben, Die Schlufreben, mit benen er gewöhnlich jeine Stunden zu fronen pflegte, das alles jog mich ju ihm und machte mir ein fremdes Sach, in bas ich nur wie durch eine Hite bineinfah, um beito reigender und lieber. Mein Abichen gegen die Rranten nahm immer mehr ab, je mehr ich bieje Buftanbe in Begriffe verwandeln fernte, burch melde Die Beilung. bie Bieberherstellung menichlicher Gestalt und Wejens als moglich ericbien. Er mochte mich wohl als einen jeltigmen jungen Menichen besonders ins Auge gejaßt und mir die munderliche Anomalie, Die mich zu feinen Stunden hinführte, verziehn haben. Diesmal folog er feinen Bortrag nicht, wie fonft, mit einer Lebre, Die fich auf irgend eine beobachtete Rrantheit bezogen batte, fondern fagte mit Beiterfeit: "Meine Berren! wir jehen einige Rerien vor und. Benuten Gie Diejetben, fich aufzumuntern: bie Studien wollen nicht allein ernft und fleißig, fie wollen auch heiter und mit Geistesfreiheit behandelt werden. Geben Sie Ihrem Körper Bewegung, durchwandern sie zu Fuß und zu Pferde das schöne Land; der Einheimische wird sich an dem Gewohnten erfreuen, und dem Frenden wird es neue Eindrücke

geben und eine angenehme Erinnerung gurudlaffen."

Es waren unjer eigentlich nur zwei, an welche diese Ermahnung gerichtet sein kounte; möge dem andern dieses Rezept eben so eingeleuchtet haben als mir! Ich glaubte eine Stimme wom himmel zu hören, und eilte, was ich konnte, ein Pferd zu bestellen und nich janber herauszupupen. Ich schieften und Neveland: er war nicht zu sinden. Dies hielt meinen Entschliß nicht auf, aber leider verzogen sich die Anstaten, und ich kannicht is früh weg, als ich gehosst hatte. So start ich auch ritt, überssel mich doch die Nacht. Der Weg war nicht zu versehren, und der Mond beleuchtete mein leidenschaftliches Unternehmen. Die Nacht war windig und ichauerlich, ich iprengte zu, um nicht

bis morgen früh auf ihren Unblick marten zu muffen.

Es war schon ibat, als ich in Sesenheim mein Pferd einitellte. Der Wirt, auf meine Frage, ob wohl in der Psarre
noch Licht sei, versicherte mich, die Frauenzimmer seien eben
erft nach Hause gegangen; er glaube gehört zu haben, daß sie
noch einen Fremden erwarteten. Das war mir nicht recht; denn
ich hätte gewinicht, der einzige zu sein. Ich eilte nach, um
wenigstens, so ipät noch, als der erste zu erscheinen. Ich sand
bie beiden Schwestern vor der Lhüre sisend; sie schienen nicht
sehr verwundert, aber ich war es, als Friedrike Olivien ins
Ohr sagte, so sedon, daß ich sörte: "Jad' ich's nicht gesagt?
da ist er!" Sie sührten mich ins Jimmer, und ich sand eine
kleine kollation ausgestellt. Die Mutter begrüßte mich als einen
alten Bekannten; wie mich aber die ältere dei Licht besah, brach
sie in ein lautes Gelächter aus: denn sie konnte wenig an sich
halten.

Nach diesem ersten, etwas wunderlichen Enupsang ward sogleich die Unterredung frei und heiter, und was mir diesen. Abend verborgen blieb, ersuhr ich den andern Morgen. Friedrifte hatte vorausgesagt, daß ich konnnnen würde; und wer sicht nicht einiges Behagen beim Eintressen einer Uhuung, selbst einer traurigen? Alle Vorgesichte, wenn sie durch das Ereignis bestätigt werden, geben dem Menschen einen höheren Begriff von sich selbst; es sei nun, daß er sich so zartsühlend glauben kann, um einen Bezug in der Ferne zu tasten, oder so scharssing, um notwendige, aber doch ungewisse Kerknüpsungen gewahr zu werden. — Oliviens Lachen blied auch kein Geheimnis; sie gestand, daß es ihr sehr lustig vorgekommen, mich diesmal geputzt und wohl ausstafissert zu sehn; Friedrike hingegen fand es vorteils

haft, eine folche Erscheinung mir nicht als Eitelfeit auszulegen, vielmehr den Bunsch, ihr zu gefallen, darin zu erblichen.

Rrith beiseiten rief mich Friedrike jum Spazierengehen; Rutter und Schwester waren beichäftigt, alles jum Empfang mehrerer Gaste vorzubereiten. Ich genoß an der Seite des lieben Rädchens der herrlichen Sonntagsfrühe auf dem Lande, wie sie und der unschäftere debt vergegenwärtigt hat. Sie schilderte mir die erwartete Besellschaft und dat nich, ihr bei zustehn, daß alle Bergnügungen womöglich gemeinsam und in einer gewissen Dednung möchten genosien werden. "Gewöhntich, sagt sie, "zerstreut man sich einzeln; Scherz und Spiel wird nur obenhin gekostet, so daß zulest für den einen Teil nichts übrig bleibt, als die Karten zu ergreisen, und für den nichts übrig bleibt, als die Karten zu ergreisen, und für den

andern, im Tanze fich auszurafen."

Bir entwarfen bennach unfern Blan, was por und nach Tische gescheben follte, machten einander wechseleitig mit neuen geselligen Spielen bekannt, waren einig und vergnügt, als uns die Glode nach der Kirche rief, wo ich benn an ihrer Seite eine

etmas trodene Bredigt bes Batere nicht ju lang fand.

Zeitverkürzend in immer die Nahe ber Geliebten, boch ver ging mir diese Stunde auch unter besonderem Nachdenken. Ich wiederholte mir die Vorzüge, die jie joeden aufs freieste vor mir entwickle: besonnene heiterkeit, Naivetät mit Bewußtiein, Arohesinn mit Vorausiehn; Eigenichaften, die unverträglich icheinen, die sich aber bei ihr zusammensanden und ihr Leußeres gar hold bezeichneten. Nun hatte ich aber auch ernstere Vetrachtungen über mich selbst anzustellen, die einer freien Seiterkeit

eber Gintrag thaten.

Seitbem jenes leibenschaftliche Mabchen meine Lippen ver: wünscht und geheiligt (benn jede Weihe enthalt ja beibes), hatte ich mich, abergläubiich genug, in acht genommen, irgend ein Maden ju fuffen, weil ich foldes auf eine unerhorte geiftige Beife ju beichabigen befürchtete. 3ch übermand baber jede Aufternheit, burch die fich ber Jungling gebrungen fühlt, bieie viel ober wenig jagenbe Gunit einem reizenben Madchen abgugewinnen. Aber felbft in ber fittigften Gejellichaft erwartete mich eine laftige Brufung. Gben jene, mehr ober minder geift: reichen, fogenannten fleinen Spiele, burch welche ein munterer, jugendlicher Rreis gesammelt und vereinigt wird, find großen: teils auf Bfander gegrundet, bei beren Ginforderung Die Ruffe teinen unbedeutenden gojewert haben. 3ch hatte mir nun ein für allemal vorgenommen, nicht ju fuffen, und wie und irgend ein Mangel ober hindernis ju Thatigfeiten aufregt, ju benen man fich fonst nicht hingeneigt hatte, jo bot ich alles auf, mas an mir von Talent und humor mar, mich burchzuwinden und dabei vor der Gesellschaft und für die Gesellschaft eher zu geminnen als zu verlieren. Menn zu Sinlölung eines Pfandes ein Bers verlangt werden sollte, so richtete man die Forderung meist an mich. Nun war ich immer vorbereitet und wußte bei, solcher Gelegenheit etwas zum Lobe der Mirtin oder eines Frauenziumners, die sich am artigsten gegen mich erwiesen hatte, vorzubringen. Traf es sich, daß mir allensalls ein Kuß auferlegt wurde, so such ich mich mit einer Wendung herauszusziehen, mit der man gleichsalls zufrieden war, und da ich Zeit gehabt hatte, vorher darüber nachzudenken, so sehlte es mir nicht an mannigsaltigen Zierlichkeiten; doch gelangen die aus dem Stegreise immer am besten.

Alls wir nach Sause kamen, schwirrten die von mehreren Seiten angekommenen Gätte schon luftig durch einander, bis Priedrike sie sammelte und zu einem Spaziergang nach jenem schönen Plate lud und führte. Tort sand man eine reichliche Kollation und wollte mit geselligen Spielen die Stunde des Mittagseisens erwarten. Hier wußte ich, in Cinskiumung mit Friedriken, ob sie gleich mein Geheimnis nicht ahnete, Spiele ohne Räffe zu bereiten und

durchzuführen.

Meine Kunstfertigkeit und Gewandtheit war um so nötiger, als die mir jonit ganz fremde Gesellschaft geschwind ein Berschätnis zwischen mur und dem lieben Mädden mochte geahnet haben und sich nun schalkhaft alle Mühe gab, mir daßenige aufzudrängen, was ich heimlich zu vermeiden suchte. Denn bemerkt man in solchen Jirkeln eine angehende Reigung junger Kersonen, so sucht man sie verlegen zu machen oder näher zusammenzubringen, eben so wie man in der Folge, wenn sich eine Leidenschaft erklärt hat, bemilt ist, sie wieder aus einander zu ziehen; wie es denn dem geselligen Menschen ganz gleichgültig ist, ob er nußt oder schabet, wenn er nur unterhalten wird.

Ich konnte mit einiger Aufmerksamkeit an diesem Morgen Friedrikens ganzes Weien gewahr werden, dergestalt, daß sie mir für die ganze Zeit immer dieselte blied. Schon die fremdelichen, vorzüglich an sie gerichteten Grüße der Bauern gaden zu verstehn, daß sie ihnen wohlthätig sei und ihr Behagen erzege. Zu Sause stand die Aletere der Mutter bei; alles, was körperliche Anstrengung ersorderte, ward nicht von Friedriken verlangt, man schonte sie, wie man sagte, ihrer Brust wegen.

Så gibt Frauenspersonen, die uns im Zimmer besonders wohl gefallen, andere, die sich besser im Freien ausnehmen: Friedrike gehörte zu den letztern. Ihr Wesen, ihre Gestalt trat niemals reizender hervor, als wenn sie sich auf einem erhöhten Fußpfad hindewegte; die Anmut ihres Betragens schien mit der

beblümten Erde und die unverwüstliche Heiterkeit ihres Antliges mit dem blauen himmel zu wetteifern. Diesen erquicklichen Aether, der sie umgab, brachte sie auch mit nach Sause, und es ließ sich dald bemerten, daß sie Berwirrungen ausungleichen und die Eindrücke kleiner unangenehmer Zufalligkeiten leicht wegzuslöschen verstand.

Die reinste Freude, die man au einer geliebten Perjon sinden kann, ist die, zu sehen, daß sie andere erstent. Friedrikens Betragen in der Gesellichart war allgemein wohithatig. Auf Spaziergängen ichwelte sie, ein belebender Gesch, hin und wider und wuste die Licken auszusüllen, welche hier und da entstehen mochten. Die Leichtigkeit ihrer Bewegnugen haben wir schon gerühmt, und am allerziertichten war sie, wenn sie sies. So wie das Rech seine Bestimmung gang zu erfullen ichtint, wenn es leicht über die seine Bestimmung gang zu erfullen ichtint, wenn sie eitwaß Bergessenes zu bolen etwaß Verlorenes zu suchen, wenn sie, etwaß Bergessenes zu bolen etwaß Verlorenes zu suchen, ein entserntes Paar herbeizurusen, etwaß Verwendiges zu bestellen, über Rain und Watten leichten Laufes hinelte. Tabei kam sie niemals außer Atem und blieb völlig im Gleichgewicht; daher nungte die allzu arose Sorge der Ettern im ihre Brust vanndem übertrieben icheinen.

Der Bater, der ums manchmal durch Wiesen und Selder begleitete, war öfters nicht günstig gepaart. Ich gesellte unch beshalb zu ihm, und er verselte nicht, sein riedtingsthema wieder anzustimmen und mich von dem vorgeschlagenen Bau des Pfarrhauses umiandlich zu unterbalten. Er bellacte sich besonders, daß er die sorgfaltig gesertigten Ringe nicht wieder erhalten könne, um darüber nachzubenken und eine und die endbere Berbesserung zu überlegen. Ich erwiderte darauf, es sei leicht, sie zu erießen, und erbot mich um Ferrigung eines Grundrisses, auf welchen doch vorerst alles ansonne. Er war es wohl zusrieden, und bei der nötigen Ausmessung sollte der Schulmeister an Hand gehen, welchen auszuregen er denn auch sogleich forteitte, damit zu der Fuße und Jollstab morgen ruh

bereit wäre.

Als er hinweggegangen war, sagte Friedrike. "Sie sind recht gut, die schwache Seite des lieden Baters zu higen und nicht, wie die andern, die dieses Gespräch schon überdritig sind, ihn zu meiden oder davon abzudrechen. Freilich muß ich Ihnen bekennen, daß wir übrigen den Bau nicht wünschen; er würde der Gemeine zu hoch zu siehn kommen und uns auch. Reues Haus, neues Hausgeräte! Unsern Gasten würde es bei uns nicht wohler sein, sie sind num einmal das alte Gebäude gewohnt. Pier können wir sie reichlich bewirten, dort fänden wir zus in einem

weitern Naume beengt. So steht die Sache; aber unterlaffen Sie nicht, gefällig zu sein, ich danke es Ihnen von Berzen." Ein anderes Frauenzimmer, das sich zu uns gesellte, fragte

Sin anderes Frauenzimmer, das sich zu und gesellte, fragte nach einigen Romanen, ob Friedrike solche gelesen. Sie ver: neinte es: denn sie hatte überhaupt wenig gelesen; sie war in einem heitern sittlichen Lebensgenuß ansgewachsen und denigemäß gebildet. Ich hatte den Wakesield auf der Zunge, allein ich wagte nicht, ihr ihn anzubieten, die Lehnlichkeit der Zustände var zu auffallend und zu bedeutend. — "Ich lese sehr gern Romane," sagte sie; "man findet darin so hübsche Leute, denen man wohl ähnlich sehen möchte."

Die Ausmessung bes Hauses geichah bes andern Worgens. Sie ging ziemlich langsam von statten, da ich in solchen Künsten in wenig gewandt war, als der Schulmeister. Endlich kam ein leivlicher Entwurf zu stande. Der gute Bater sagte mir eine Absicht und war nicht unzufrieden, als ich Urlaub nahm, um den Ris in der Stadt mit mehr Bequentichseit zu verfertigen. Friedrike entließ mich froh; sie war von meiner Neigung überzeugt wie ich von der ihrigen, und die sechs Stunden schene seine Entsernung mehr. Es war so leicht, mit der Diligence nach Trujenheim zu sahren und sich durch dieses Fuhrwert, sowie durch ordentliche und außerordentliche Boten in Verbindung zu erhalten, wolei George den Spedikeur machen sollte.

In der Stadt angelangt, beichäftigte ich mich in den frühesten Stunden — denn an langen Schlaf war nicht mehr zu denken — mit dem Riffe, den ich jo sauber als möglich zeichnete. Indessen hatte ich ihr Bücher geschickt, und ein kurzes freundliches Wort dazu geichrieben. Ich erhielt sogleich Antwort und erfreute mich ihrer leichten, hübschen, herzlichen hand. Eben so war Inhalt und Sil natürlich, gut, liebevoll, von innen heraus, und so wurde der angenehme Eindruch, den sie auf mich gemacht, immer erhalten und erneuert. Ich wiederholte mir die Vorzüge ihres holden Wesens nur gar zu gern und nährte die Hoffnung, sie

bald und auf langere Beit wiederzusehen.

Es bedurfte nun nicht nicht nicht eines Zurufs von seiten bes braven Lehrers; er hatte mich durch jene Worte zur rechten Zeit jo aus dem Frunde kuriert, daß ich ihn und ieine Kranken nicht leicht wiederzuichn Lust hatte. Der Briefwechsel mit Friedriken murde lebhaster. Sie lud mich ein zu einem Feste, wozu auch überrheinische Freunde kommen würden; ich sollte mich auf längere Zeit einrichten. Ich that es, indem ich einen tüchtigen Mantelssach auf die Diligence packe, und in wenig Stunden besamb ich mich in ihrer Nähe. Ich traf eine große und lustige Geiellichaft, nahm den Kater beiseite, überveichte ihm den Ritz, über den er große Freude bezeigte; ich besprach mit ihm, was ich bei

ber Ausarbeitung gedacht hatte; er war außer sich vor Vergnügen, bejonders lobte er die Reinlichkeit der Zeichnung: die hatte in von Jugend auf geübt und mir diesmal auf dem schwich Kapier noch bejondere Milbe gegeben. Allein dieses Vergnügen wurde unserm guten Wirte gar bald verkunnnert, da er gegen meinen Rat, in der Freude seines Perzens, den dis der Geigen meinen Rat, in der Freude seines Derzens, den dis der Geigen meinen Rat, in der Kreude seines Derzens, den dis der Milb der Geinelmustungster, achteten die ernen diese köftliche Arbeit gar nicht; andere, die etwas von der Sache zu versiehn glaubten, nuchten es noch schlimmer, sie tadelten den Entwurf als nicht kunigerecht, und als der Alte einen Augenstick nicht auswerte, handhakten sie diese sauberen Blätter als Brouillons, und einer zog mit harten Bleistiftistirichen seine Verbessperungsvorichzage vergestalt verb über das zarte Papier, daß an Wiederherfellung der ersen Reinheit auf unt für der nicht zu denken war.

Den höchst verbrießlichen Mann, bem jein Bergnügen so schmählich vereitelt worden, vermochte ich kaum zu trösten, io sehr ich ihm auch verlicherte, daß ich jie selbst nur für Entwürse gehalten, worüber wir sprechen und neue Zeichnungen darauf bauen wollten. Er ging dem allen ungeachtet hochst verdrießlich weg, und Friedried dankte mir für die Aufmerkiamseit gegen den Bater eben so sehr, als für die Geduld bei der Unart der

Mitgafte.

Ich aber kaunte keinen Schmerz noch Berdruß in ihrer Rähe. Die Gelellichaft bestand aus jungen, zientlich lärmenden Areunden, die ein alter Herr noch zu überbieten trachtete und noch wunder: licheres Zeug angab, als sie ausubien. Man hatte ichon beim Frühstidt den Bein nicht gespart; bei einem ichr wohl besetzten Rittagstische ließ man sich san keinem Genuß ermangeln, und allen schweckte es, nach der angreisenden Leibesübung bei ziemlicher Wärme, um is besser, und wenn der alte Annmann des Guten ein wenig zu viel gethan hatte, so war die Jugend nicht weit hinter ihm zurückgeblieden.

Ich war arenzenlos glüdlich an Friedritens Seite: gesprächig, luftig, geistreich, vorlaut, und doch durch Gefühl, Achtung und Anhanglichteit gemähigt. Sie in gleichem Falle, offen, beiter, teil nehmend und mitteilend. Wir ichienen allein für die Geiellichaft

ju leben und lebten blog wechselfeitig für uns.

Rach Tijche suchte man ben Schatten; gesellschaftliche Spiele wurden vorgenommen, und Pfänderspiele kamen an die Heihe. Bet Lösung der Pfänder ging alles jeder Art ins llebertriebene: Gebärden, die man verlangte, Handlungen, die man ausuben, Aufgaben, die man lösen sollte, alles zeigte von einer verwegenen Luft, die keine Grenzen kennt. Ich selbst steigerte diese wilden Scherze durch manchen Schwank, Friedrike glänzte durch manchen

nedijchen Ginfall; sie erichien mir lieblicher als je; alle hpposchondrischen, abergläubischen Brillen waren mir verschwunden, und als sich die Gelegenheit gab, meine so zärtlich Geliebte recht herzlich zu füssen, versämmte ich's nicht, und noch weniger vers

ingle ich mir die Bieberholung biefer Freude.

Die Hossenung der Gesellschaft auf Musik wurde endlich betriedigt; sie ließ sich hören, und alles eite jum Tanze. Die Allemanden, das Walzen und Trehen war Anfang, Mittel und Ende. Alle waren zu diesem Nationaltanz aufgewachsen, auch ich machte meinen geheinen Lehrmeisterinnen Shre genug, und Ariedrike, welche tanzte, wie sie ging, sprang und lief, war sehr erreut, an mir einen geibten Partner zu sinden. Wir hielten meist zusammen, musten aber bald Schicht machen, weil man ihr von allen Seiten zuredete, nicht weiter sortzurasen. Wir entschädigten uns durch einen einsamen Spaziergang Dand in hand, und an senem stillen Plate durch die herzlichste Umarmung und die treulichste Versicherung, daß wir uns von Krund aus liebten.

Aeltere Personen, die vom Spiel ausgestanden waren, zogen uns mit sich sort. Bei der Abend-Kollation kam man eben so wenig zu sich selbst; es ward bis tief in die Nacht getanzt, und an Gesundheiten, sowie an andern Ausmunterungen zum Trinten

feblte es fo wenia als am Mittag.

Ich hatte kaum einige Stunden schr tief geschlafen, als ein erhiftes und in Aufruhr gebrachtes Blut mich auswette. In solchen Stunden und Lagen ist es, wo die Sorge, die Reue den wehrlos hingestreckten Wenschen zu übersallen pstegen. Weine Eindildungsfraft stellte mir zugleich die lebhaftesten Bilder dar; ich sehe Lucinden, wie sie nach dem heftigen Kusse leider darzich von mir zurücktritt, mit glühender Luange, mit sunkelnden Lugen sene Serwünichung ausspricht, wodurch nur ihre Schwester bedroht werden soll und wodurch sie unwissend fremde Schuldlose bedroht. Ich sehe Friedriken gegen ihr ilder stehn, erstarrt vor dem Andlick, bleich und die Folgen seiner Berwinichung sichlend, von der sie nichts weiß. Ich sinde mich in der Witte, so wenig im stande, die geistigen Wirtungen jenes Abenteuers abzulehnen, als jenen Unglück weißlagenden Ruß zu vermeiden. Die zarte Gesundheit Friedrikens ich ein gedorden Unfall zu versicht wich winsighte über alle Berge zu sein.

Was aber noch Schmerzlicheres für mich im hintergrunde lag, will ich nicht verhehlen. Gin gewisser Dinkel unterhielt bei mir jenen Aberglauben; meine Lippen — geweiht ober verswünscht — kanca mir bedeutender vor als sonst, und mit nicht geringer Selbstaefällickeit war ich mir meines enthaltsauten

Beiragens bewufit, indem ich mir manche unichulbige Freude ver: fagte, teils um jenen magischen Borgna zu bewahren, teils um ein harmlofes Weien nicht zu verlegen, wenn ich ihn aufgabe.

Runmehr aber mar alles perloren und unwiederbringlich; ich war in einen gemeinen Buftand guruckgetehrt, ich glaubte, bas liebste Wejen verlett, ihr unwiederbringlich geschadet gu baben; und fo war iene Berminichung, anftatt bak ich fie batte loswerben follen, von meinen Lippen in mein eignes Berg gu rudgeichlagen.

Das alles rafte gujammen in meinem durch Liebe und Leibenichaft. Wein und Tang aufgeregten Blute, verwirrte mein Denten, peinigte mein Befühl, jo daß ich, bejonders im Begenfat mit ben geftrigen behaglichen Greuben, mich in einer Berzweiflung fühlte, Die ohne Grengen ichien. Blüdlicherweise blidte burch eine Spalte im Laden das Tagesticht mich an; und alle Machte der Racht überwindend, ftellte mich die hervortretende Sonne wieder auf meine Guise; ich mar bald im Freien und

ionell erquiett, wo nicht bergeftellt.

Der Aberglaube, jo wie manches andre Bahnen, verliert fehr leicht an feiner Gewalt, wenn er, ftatt unferer Citelleit ju ichmeicheln, ihr in den Weg trift und biefem garten Weien eine boje Stunde machen will: wir ichen alsbann recht aut, bag wir ibn loswerben tonnen, jobald wir wollen; wir entjagen ihm um so leichter, je mehr alles, was wir ihm entziehn, zu unferm Borteil gereicht. Der Anblick Friedrifens, das Gefuhl ihrer Liebe, Die Beiterfeit ber Umgebung, alles machte mir Bormurfe, baß ich in der Mitte der glücklichten Tage fo traurige Racht vogel bei mir beherbergen mogen; ich glaubte fie auf ewig vericheucht zu haben. Des lieben Maddens immer mehr an naberndes, jutranliches Betragen machte mich burch und burch frob, und ich fand mich recht gludlich, bag fie mir diesmal beim Abichied öffentlich, wie andern Freunden und Bermandten, einen Ruß gab.

In der Stadt erwarteten mich gar manche Beschäfte und Berftreuungen, aus benen ich mich oft burch einen jest regelmäßig eingeleiteten Briefwechsel mit meiner Beliebten gu ihr jammelte. Auch in Briefen blieb fie immer biefelbe; fie mochte etwas Reues ergabten ober auf befannte Begebenheiten anipielen, leicht ichilbern, vorübergebend reflettieren, immer war es, als wenn fie auch mit ber Feber gehend, fommend, laufend, fpringend jo leicht auftrate als ficher. Huch ich ichrieb fehr gern an fie: benn bie Bergegenwärtigung ihrer Borguge vermehrte meine Reigung auch in ber Abweienheit, so daß bicie Unterhaltung einer perfonlichen wenig nachgab, ja, in ber Solge mir fogar

angenehmer, teurer murbe.

Denn jener Aberglaube hatte völlig weichen milsen. Er gründete sich zwar auf Eindrücke früherer Jahre, allein der Geift des Tags, das Alasche der Jugend, der Ungang mit kalten, verständigen Männern, alles war ihm ungünstig, so das sich nicht leicht jenand in meiner ganzen Ungedung gesunden hätte, dem nicht ein Bekenntnis meiner Grille vollkommen läckerlich gewesen wäre. Allein das Schlimmste war, daß jener Wahn, indem er floh, eine mahre Bekrachtung über den Justand zurückließ, in welchem sich immer junge Leute befinden, deren frühzeitige Reigungen sich sinnen dauerhasten Ersolg verprechen dürsen. So wenig war mir geholsen, den Jertum los zu sein, daß Verstand und llebertegung mir nur noch schlimmer in diesem Kalle mitipielten. Meine Leidenschaft wuchs, je mehr ich den Wert des treistlichen Mädchens kennen lernte, und die geit rückte beran, da ich in viel Liebes und Gutes, vielleicht auf immer, vertieren sollte.

Bir hatten eine Zeitlang zusammen still und anmutig fortgelebt, als Freund Weyland die Schalkheit beging, den Landspriester von Wakessield nach Seienheim nitzubringen und mir
ihn, da vom Vorlesen die Rede war, unvernuntet zu überreichen,
als hätte es weiter gar nichts zu sagen. Ich wußte mich zu
sassen als hätte es weiter gar nichts zu sagen. Ich wußte mich zu
sassen dies einer Auch ereinnistig, als ich nur konnte. Auch
die Gesichter meiner Zuhörer erheiterten sich sogleich, und es
schien ihnen gar nicht unangenehm, abermals zu einer Bergleizchung genötigt zu sein. Satten sie zu Raymond und Melusine
komische Egenbilder gesunden, is erblichten sie hier sich selbst in einem Spiegel, der keineswegs verhäßlichte. Man gestand
sich's nicht ausdricklich, aber man verleugnete es nicht, das man

fich unter Beiftes: und Gefühlsverwandten bewege.

Alle Menichen guter Art empfinden bei zunehmender Bildung, daß sie auf der Welt eine doppette Aolle zu ipielen haben,
eine wirkliche und eine ideelle, und in diesem Gefühl ist der Grund alles Solen aufzusuchen. Was und für eine wirkliche
zugeteilt iei, ersahren wir nur allzu dentlich; was die zweite betrist, darüber können wir selten ins flare konumen. Der Menich mag ieine höhere Bestimmung auf Erden oder im Henich mit der Gegenwart oder in der Zukunft suchen, so bleibt er deshalb doch innerlich einem ewigen Schwanken, von außen einer immer sovenden Einwirkung ausgeietzt, dist er ein für allemal den Entschluß faßt, zu erklären, das Rechte sei das, was ihm gemäß ist.

Unter die lästichsten Bersuche, sich etwas höheres anzubilden, sich einem höheren gleichzustellen, gehört wohl der jugendliche Triet, sich mit Romanfiguren zu vergleichen. Er ist höchst unschuldig und, was man auch dagegen eifern mag, höchst uns schaftlich. Er unterhält uns in Zeiten, wo wir vor Langerweile untommen ober zu leidenschaftlicher Unterhaltung greifen mükten.

Wie oft wiederholt man nicht die Litanei vom Schaden ber Romane, und was ist es denn für ein Unglück, wenn ein artiges Mädchen, ein hübicher junger Mann itch an die Stelle ber Berson setz, der es besser und schlecter geht als ihm selbir? It benn das birgerliche Leben so viel wert, oder verichlingen bie Bedursnifse des Tags den Menchen jo ganz, daß er jede

icone Forberung von fich ablehnen foll?

So find als fleine Nebengweige ber romantifc poetifchen Bittionen die historifchevoetischen Taufnamen, die fich an Die Stelle ber beiligen, nicht felten jum Mergernis ber taufenben Geistlichen, in die dentiche Kirche eingebrungen, ohne Zweisel anzusehn. Auch dieser Trieb, jein Rind durch einen wohltlingenben Ramen, wenn er auch jonit nichts weiter binter fich batte. au abeln, ift löblich, und dieje Bertnüpfung einer eingebildeten Belt mit ber wirflichen verbreitet jogar über bas gange geben ber Berjon einen anmutigen Schimmer. Gin ichones Rind, welches wir mit Bohlgefallen Bertha nennen, murden wir gu beleidigen glauben, wenn wir es Urfelblandine nennen follten. Bewiß, einem gebildeten Menichen, geichweige benn einem Lieb: haber, murde ein jolcher Name auf ben Lippen froden. talt und einseitig urteilenden Welt ift nicht ju vergraen, wenn fie alles, was phantafrifd hervortritt, für tacherlich und verwerf: lich achtet: ber bentende Renner ber Menichheit aber muß es nach feinem Berte zu murdigen miffen.

Hier den Juftand der Liebenden an dem schönen Ufer des Rheins war diese Bergleichung, zu der sie ein Schalt genötigt hatte, von den anmutigten Folgen. Man denkt nicht nicht ner sich, wenn man sich im Spiegel betrachtet, aber man fuhlt sich und läßt sich gelten. So ist es anch nut jenen moralischen Nach-bildern, an denen man seine Sitten und Keigungen, seine Gewohnheiten und Eigenheiten, wie im Schattenriß, erkennt und mit brüdderlicher Innigkeit zu fassen und zu umarmen strebt.

Die Gewohnheit, zusammen zu jein, beseitigte sich innmer mehr; man wußte nicht anders, als daß ich diesem Areis an gehöre. Man ließ es geschehn und gehn, ohne gerade zu fragen, was daraus werden sollte. Und welche Ettern sinden sich nicht genötigt, Töchter und Sohne in so ichwebenden Inländen eine Weile hinwalten zu lassen, bis sich etwas zufällig inre Leben bestätigt, besser, als es ein lange angelegter Plan hätte hervorbringen können.

Man glaubte jowohl auf Friedritens Gefinnungen als auch auf meine Rechtlichfeit, fur die man megen jenes munderlichen

Enthaltens felbit von unichulbigen Liebfofungen ein gunftiges Borurteil gefaßt hatte, völlig vertrauen zu tonnen. Dan ließ uns unbeachtet, wie es überhaupt bort und bamals Sitte mar, und es hing von uns ab, in fleinerer oder größerer Gesellichaft die Gegend zu durchstreifen und die Freunde der Nachbarschaft zu besuchen. Diesjeits und jenseits des Rheins, in hagenau. Fort Louis, Ahilippsburg, ber Ortenau, fant ich bie Berfonen gerftreut, die ich in Sesenheim vereinigt gesehen, jeden bei fich, als freundlichen Wirt, gastirei und so gern Ruche und Keller als Garten und Weinberge, ja die gange Begend aufichließend. Die Rheininseln maren benn auch öfters ein Biel unferer Bafferfahrten. Dort brachten wir ohne Barmbergigfeit die fublen Bewohner bes tlaren Rheins in ben Reffel, auf ben Roft, in das fiedende Gett, und hatten uns hier in den traulichen Fifcher= butten vielleicht mehr als billig angefiedelt, hatten und nicht Die entjetlichen Rheinschnaken nach einigen Stunden wieder meggetrieben. Ueber dieje unerträgliche Störung einer ber iconften Luftpartien, wo fonft alles gludte, wo die Reigung ber Liebenben mit bem auten Erfolge bes Unternehmens nur ju machfen ichien, brach ich wirklich, als wir zu friih, ungeschickt und ungelegen nach Saufe tamen, in Begenwart bes guten geiftlichen Baters in gotteslästerliche Reben aus und verficherte, daß dieje Schnafen allein mich von bem Gedanten abbringen tonnten. als habe ein guter und weifer Gott die Welt erichaffen. Der alte, fromme herr rief mich bagegen ernstlich gur Ordnung und verständigte mich, daß bieje Minten und anderes Ungeziefer erft nach bem Falle unjerer erften Eltern entstanden ober, menn deren im Karadiese gewosen, daselbst nur angenehm gesummet und nicht gestochen hätten. Ich fühlte mich zwar sogleich be-länstigt; benn ein Zorniger ist wohl zu begütigen, wenn es uns gludt, ihn jum Lächeln zu bringen; ich verficherte jeboch, es habe des Engels mit dem flammenden Schwerte gar nicht be: burft, um bas fündige Chepaar aus bem Garten ju treiben; er muffe mir vielmehr erlauben, mir porzuftellen, daß bies burch große Schnaken bes Tigris und Guphrat geschehn fei. Und fo hatte ich ihn wieder jum Lachen gebracht; benn ber gute Mann verftand Spaß ober ließ ihn wenigftens vorübergehn.

Ernsthaster jedoch und herzerhebender war ber Genuß der Tags und Sahreszeiten in dieiem herrlichen Lande. Man durfte sich nur der Gegenwart hingeben, um diese Klarheit des reinen himmels, dieien Glanz der reichen Erde, diese lauen Abende, diese warmen Nächte an der Seite der Geliebten oder in ihrer Nähe zu genießen. Monatelang beglückten uns reine ätherische Morgen, wo der dimmel sich in seiner ganzen Pracht wies, insdem er die Erde mit überschiftigigen Tau getränkt hatte; und damit dieses Schauspiel nicht zu einsach werde, türmten sich oft Bollen über die entsernten Berge bald in dieser, bald in jener Gegend. Sie standen Tage, sa Wochen lang, ohne den reinen Himmel zu trüben, und selbst die vorübergehenden Gewitter er quickten das Land und verherrlichten das (Krün, das ich wieder im Sonnenschein glänzte, ehe es noch abtrodnen konnte. Der doppelte Regendogen, zweisardige Säume eines dunkelgranen, beinah schwarzen himmlichen Bandureisens waren herrlicher, sarbiger, entschiedener, aber auch stüchtiger, als ich sie urgend bevokachtet.

Unter biefen Umgebungen trat unversehens die Luft, ju dichs ten, die ich lange nicht gefühlt hatte, wieder hervor. Ich legte für Priedriken manche Lieder bekannten Welodien unter. Sie hatten ein artiges Bänden gegeben; wenige davon find übrig geblieben,

man wird fie leicht aus meinen übrigen berandinden.

Da ich meiner wunderlichen Studien und ubrigen Berhalt: niffe megen boch biters nach ber Stadt gurudinkehren genotigt war, fo entiprang baburch für unfere Reigung ein neues Leben, bas uns vor allem Unangenehmen bewahrte, mas an folche fleine Liebeshandel als verdriegliche Golge fich gewohnlich ju foliegen pflegt. Entfernt von mir, arbeitete fie fur mich und bachte auf irgend eine neue Unterhaltung, wenn ich gurudtame; entfernt von ihr, beidatigte ich mich für fie, um burch eine neue Babe, einen neuen Ginfall ihr wieder neu gu jein. malte Banber maren bamals eben erft Mode geworden; ich malte ihr gleich ein paar Stude und jendete fie mit einem fleinen Gedicht voraus, ba ich diesmal langer, als ich gedacht, ausbleiben mußte. Um auch die dem Bater gethane Bujage eines neuen und ausgearbeiteten Bauriffes noch über Beriprech n au halten, beredete ich einen jungen Banverftandigen, ftatt meiner ju arbeiten. Diejer hatte jo viel Luit an ber Aufgabe, als Ge: fälligfeit gegen mich, und ward noch mehr burch Die Doffnung eines guten Empfangs in einer jo angenehmen Familie belebi. Er verfertigte Grundrig, Muirig und Durchichnitt bes Daujes; Sof und Garten mar nicht vergeffen; auch ein betaillierter, aber febr magiger Anichlag war hingugefügt, um die Moglichteit ber Musführung eines weitlauftigen und fojipieligen Unternehmens als leicht und thulich vorzusviegeln.

Diese Zeugniffe unserer freundschaftlichen Bemühungen versichafften und den liebreichsten Empfang; und da der gute Bater sah, daß wir den besten Willen hatten, ihm zu dienen, io trat er mit noch einem Wunsche hervor: es war der, seine zwar hübsche, aber einfarbige Chaise mit Blumen und Zieraten staffiert zu sehen. Bir lieben und bereitwillig sinden. Farben, Vinsel und sonstitute werden von den Krämern und Apothetern

der nächsten Städte herbeigeholt. Damit es aber auch an einem Bakefieldichen Mißlingen nicht selhen möchte, so bemerkten wir nur erit, als alles auf das fleißigste und bunteste gemalt war, daß wir einen salichen Firnis genommen hatten, der nicht trocken wollte: Sonnenichein und Juglust, reines und feuchtes Wetter, nichts wollte fruchten. Man mußte sich indessen eines alten Rumpelkaftens bedienen, und es blieb und nichts übrig, als die Berzierung mit mehr Niche wieder abzureiben, als wir sie aufzgemalt hatten. Die Untust bei dieser Arbeit vergrößerte sich noch, als uns die Mädchen ums Himmels willen baten, langen und vorsichtig zu versahren, um den Grund zu schonen, welcher denn doch nach dieser Tveration zu seinem urbrünalichen

Glange nicht wieder gurudgubringen mar.

Durch solche unangenehme kleine Zwischenfälligkeiten wurden wir jedoch so wenig als Doktor Primrose und seine liebense würdige Kamilie in undern heitern Leben gestört; denn es bez gegnete manches unerwartete (Rü.k sowohl uns als auch Freunden und Nachdarn; Hochzeiten und Rindtausen, Richtung eines Gebäudes, Erbichaft, Lotteriegewinn wurden wechselseitig verfündigt und mitgenossen. Wir trugen alle Freude, wie ein Gemeingut, zusammen und wurten sie durch Geist und Liebe zu steigern. Es war nicht das erste und leste Mal, daß ich mich in Familien, in geselligen Areisen besand, gerade im Augenblick ihrer hochsen Brüte, und wenn ich mir schmeichest darf, etwas zu dem Islanz solcher Spochen beigetragen zu haben, so muß ich mir dagegen vorwerien, daß solche Zeiten uns eben deshalb ichneller vorübergeeilt und früher verschunden.

Run jollte aber uniere Liebe noch eine ionderbare Arufung ausstehn. Ich will es Priffung nennen, obgleich dies nicht das rechte Wort ist. Die landliche Familie, der ich befreundet war, hatte verwandte Häufer in der Stadt, von gutem Ansehn und Auf und in behaglichen Vermögensumftänden. Die jungen Städter waren ofters in Sesenheim. Die ältern Personen, Witter und Tanten, weniger beweglich, hörten so mancherlei von dem dortigen Leben, von der wachsenden Annual der Töchter, ielbst von meinem Einfung, daß sie mich erst wollten kennen ternen und, nachdem ich sie östers besucht und auch dei ihnen wohl empfangen war, uns auch alle einmal beisammen zu seizen verlangten, zumal als sie jenen auch eine freundliche Gegen-

aufnahme ichaldig zu fein glaubten.

Lange ward hierüber hin und her gehandelt. Die Mutter fonnte sich schwer von der Saushaltung trennen, Olivie hatte einen Abschu vor der Stadt, in die sie nicht paste, Friedrike keine Reigung dahin; und so verzögerte sich die Sache, dis sie endlich dadurch entichieden ward, daß es mir unmöglich siet,

innerhalb vierzehn Tagen aufs Land zu kommen, da man sich benn lieber in der Stadt und nut einigem Zwange als gar nicht sehen wollte. Und jo sand ich nun meine Freundinnen, die ich nur auf ländlicher Szene zu sehen gewohnt war, deren Bild nur nur auf einem hintergrunde von ichwankenden Baumzweigen, beweglichen Bächen, nicenden Blumenwicien und einem meilenweit freien Horizonte dieber erschien — ich sah sie nun zum erstemmal in städtischen, zwar weiten Zimmern, aber doch in ber Enae, in Bezug auf Tapeten, Spiegel, Standuhren und

Borgellanpuppen.

Das Berhaltnis ju dem, mas man liebt, ift fo entichieden, daß die Umgebung wenig sugen will: aber daß es die gehörige, natürliche, gewohnte Umgebung sei, dies verlangt das Gemut. Bei meinem sebhatten Gefühl für alles Gegenwärtige tonnte ich mich nicht gleich in ben Wiberipruch bes Mugen: blide finden. Das anftanbige, ruhig eble Betragen ber Mutter paste vollkommen in dicien Arcis, fie unterichied fich nicht von den übrigen Frauen: Clivie dagegen bewies fich ungebutdig, wie ein Gifch auf bem Strande. Wie fie mich fonft in bem Barten anriei ober auf bem Gelbe beifeite wintte, wenn fie mir etwas Befonderes ju fagen butte, fo that fie es auch hier. indem fie mich in eine Fenitertiefe jog; fie that es mit Bertegenheit und ungeschickt, weil fie fühlte, bag es nicht pagte, und es boch that. Sie hatte mir bas Unwichtigite von ber Welt ju fagen, nichts als was ich schon wußte: daß es ihr entseptich weh sei, daß fie fich an den Rhein, über den Rhein, ja in die Türkei wüniche. Friedrike hingegen war in diefer Luge hochst merkmurbig. Gigentlich genommen, paste fie auch nicht hinein; aber bies zeugte für ihren Charatter, daß fie, auftatt fich in diesen Buftand ju finden, unbewußt den Buftand nach fich modelte. Wie fie auf bem Lande mit der Gejellichaft gebarte, fo that fie es auch hier. Jeben Mugenblid wußte fie gu beleben. Dhne ju beunruhigen, feste fie alles in Bewegung und beruhigte gerade baburch die Gefellicait, die eigentlich nur von der Langenweile beunruhigt wird. Gie erfüllte bamit vollfommen ben Munich ber flatischen Tanten, welche ja auch einnal von ihrem Ranapee aus Zeugen jener ländlichen Spiele und Unterhaltungen fein wollten. War dieses zur Genüge geschehn, so wurde die Garde-robe, ber Schmud, und was die städtlichen, franzosisch gekleideten Richten besonders auszeichnete, betrachtet und ohne Reid bewundert. Huch mit mir machte Friedrike fich's leicht, indem fie mich behandelte wie immer. Gie fchien mir feinen andern Bor: jug ju geben, als ben, daß fie ihr Begehren, ihre Winiche eber an mich als an einen andern richtete und mich baburch als ihren Diener anerfannte.

Diese Dienerschaft nahm sie einen der folgenden Tage mit Zuversicht in Anspruch, als sie mir vertraute, die Dannen wünschen mich lesen zu hören. Die Töchter des Hauses hatten viel davon erzählt: dein in Sesenheim las ich, was und wann man's verslangte. Ich war sogleich bereit, nur bat ich um Ruhe und Aufmertsanteit auf mehrere Stunden. Dies ging man ein, und ich las an einem Abend den ganzen Hamle unnuterbrochen, in den Stund des Stücks eindringend, wie ich es nur vermochte, mit Lebhastigkeit und Leidenschaft mich ausdrückend, wie es der Augend gegeben ist. Ich erntete großen Beisall. Friedrike hatte von Zeit zu Zeit tief geatmet und ihre Wangene eine sleigende Röte überzogen. Diese beiden Synuptome eines bewegten zürtlichen Herzens, bei scheindarer heitereit und Anhe von außen, waren mir nicht unbekannt und der einzige Lohn, nach dem ich strebte. Sie sammelte den Dank, daß sie mich veranlaßt hatte, mit Freuden ein und versagte sich, nach ihrer zierlichen Weise, der kleinen Stolz nicht, in mir und durch mich geglänzt zu haben.

Diefer Stadtbefuch follte nicht lange bauern, aber bie Ab: reife verjögerte fich. Friedrike that bas Ihrige jur gefelligen Unterhaltung, ich ließ es auch nicht fehlen; aber die reichen Silfsquellen, die auf bem Lande jo ergiebig find, verstegten bald in ber Stadt, und ber Buftano ward um jo pein icher, als bie Meltere nach und nach gan; aus ber Fassung tam. Die beiden Schweftern waren die einzigen in der Befellschaft, welche fich beutsch trugen. Friedrike hatte fich niemals anders gedacht und glaubte überall fo recht zu fein; fie verglich fich nicht; aber Olivien mar es gang unerträglich, so mägdehaft ausgezeichnet in diefer vornehm er: icheinenden Gefellschaft einherzugehn. Auf bem Lande bemertte sie kaum die städtische Tracht an andern, sie verlangte sie nicht; in ber Stadt founte fie bie landliche nicht ertragen. Dies alles ju bem übrigen Geichicke fiabtischer Frauengimmer, ju ben hun-bert Aleinigkeiten einer ganz entgegengefesten Umgebung, wühlte einige Tage jo in dem leidenschaftlichen Bujen, daß ich alle ichmeichelnde Aufmertiamfeit auf fie gu wenden hatte, um fie, nach dem Wunsche Friedrikens, zu begütigen. Ich fürchtete eine leidenschaftliche Siene. Sch sah den Angenblick, da fie sich mir zu Bugen werfen nud mich bei allem Geiligen beschwören werde, fie aus diesem Zustande ju retten. Sie mar himmlisch gut, wenn fie fich nach ihrer Weise behaben tonnte, aber ein folder Bwang feste fie gleich in Digbehagen und fonnte fie gulegt bis gur Bergweiflung treiben. Run fuchte ich zu beschleunigen, mas Die Mutter mit Olivien wünschte und mas Friedriken nicht gu: wider war. Diese im Gegensate mit ihrer Schwester zu loben, enthielt ich mich nicht; ich jagte ihr, wie sehr ich mich freue, sie unverändert und auch in diesen Umgebungen so frei wie den

Bogel auf ben Zweigen zu finden. Sie mar artig genug, zu er: widern, daß ich ja da sei, sie wolle weber hinaus noch herein

wenn ich bei ihr mare.

Endlich fach ich sie abfahren, und es fiel mir wie ein Stein vom herzen: benn meine Empfindung hatte den Zustand von Friedriken und Olivien geteilt; ich war zwar nicht leidenichaftlich geängstigt wie diese, aber ich fühlte mich boch keinehwegs wie

iene bebaglich.

Da ich eigentlich nach Stragburg gegangen war, um gu promovieren, fo gehörte es freilich unter die Unregelmäßigfeiten meines Lebens, bag ich ein foldes Sauptgeichaft als eine Reben fache betrachtele. Die Gorge wegen bes Examens hatte ich mir auf eine fehr leichte Weije beijeite geichaift; es mar nun aber auch an die Disputation ju benten: benn, von Frankfurt ab reifend, batte ich meinem Bater veriprochen und mir jelbft fest porgefest, eine folche ju ichreiben. Es ift ber Wehler berienigen. Die manches, ja viel vermogen, bag fie fich alles gutrauen, und Die Jugend ning fogar in biefem Galle fein, bamit nur etwas aus ihr merbe. Gine lleberficht ber Rechtswiffenichaft und ihres gangen Sachwerks hatte ich mir jo ziemlich verschaut, einzelne recilice Gegenstunde intereffierten mich hinlanglich, und ich glaubte, ba ich mir ben braven Lepier jum Borbild genommen batte, mit meinem fleinen Menschenverstand giemlich burchgu tommen. Es zeigten fich große Bewegungen in ber Jurispru benz; es follte niehr nach Billigkeit geurteilt werben; alle (Be wohnheiterechte jah man taglich gefahrbet, und bejonders dem Kriminalwesen ftand eine große Beranderung bevor. Was mich felbft betraf, fo fühlte ich wohl, daß mir jur Ausfüllung jener Rechts-Tovit, die ich mir gemacht hatte, unendlich vieles fehle; bas eigentliche Wiffen ging mir ab, und feine innere Richtung brangte mich zu diefen Begenftanden. Auch mangelte ber Un stoß von außen, ja, mich hatte eine ganz andere Fatultät mit fortgerissen. Uekerhaupt, wenn ich Interesse jinden jollte, so mußte ich einer Sache irgend etwas abgewinnen, ich mußte etwas an ihr gewahr werben, bas mir fruchtbar ichien und Ausfichten gab. So batte ich mir cinige Materien mohl gemertt, auch jogar barauf gefammelt, und nahm auch meine Rollettaneen vor, über: legte bas, mas ich behaupten, bas Schema, wonach ich die ein gelnen Glemente ordnen wollte, nochmals und arbeitete io eine Zeitlang; allein ich war flug genug, balb zu jehen, daß ich nicht fortfommen könne und daß, um eine besondere Materie abaubandeln, auch ein besonderer und lang anhaltender Gleiß erforberlich fei, ja, bag man nicht einmal ein jolches Besondere mit Glud vollführen werbe, wenn man nicht im gangen wo nicht Meifter, boch wenigstens Altgefelle fei.

Die Freunde, benen ich meine Berlegenheit mitteilte, fanden mich lächerlich, weil man über Thefes eben fo gut, ja noch beffer als über einen Traftat bisputieren fonne: in Strafburg fei bas gar nicht ungewöhnlich. Ich ließ mich zu einem solchen Aus-weg sehr geneigt finden; allein mein Bater, dem ich beshalb schrieb, verlangte ein ordentliches Werk, das ich, wie er meinte, fehr mohl außfertigen konnte, wenn ich nur wollte und mir die gehörige Beit dazu nähme. Ich mar nun genötigt, mich auf irgend cin Alligemeines zu werfen und etwas zu mahlen, was mir ge-läufig ware. Die Rirchengeschichte war mir fast noch bekannter als die Weltgeschichte, und mich hatte von jeher ber Konflift, in welchem fich die Rirche, der öffentlich anerkannte Gottesbienft. nach zwei Seiten bin befindet und immer befinden wird, boch lich intereffiert. Denn einmal liegt fie im ewigen Streit mit bem Staat, über ben fie fich erheben, und fobann mit ben ein: gelnen, die fie alle ju fich versammeln will. Der Staat von feiner Seite will ihr die Oberherrschaft nicht zugeftehn, und die einzelnen widerichen fich ihrem Zwangsrechte. Der Staat will alles ju öffentlichen allgemeinen Brecken, ber einzelne gu haus: lichen, herzlichen, gemütlichen. Ich war von Kindheit auf Zeuge jolcher Bewegungen gewesen, wo die Geiftlichkeit es balb mit ihren Oberen, bald mit der (Gemeine verdarb. Ich hatte mir daher in meinem jugendlichen Sinne festgesett, daß der Staat, ber Gefetgeber bas Necht habe, einen Rultus zu bestimmen, nach welchem Die Geiftlichkeit lehren und fich benehmen folle, Die Laien bingegen fich außerlich und öffentlich genau zu richten batten; übrigens sollte die Frage nicht fein, was jeder bei fich denke, fühle oder finne. Dadurch glaubte ich alle Kollisionen auf ein= mal gehoben zu haben. Ich mablte beshalb zu meiner Disputation die erste Salite dieses Themas: daß namlich der Geseggeber nicht allein berechtigt, sondern verpflichtet sei, einen gemiffen Rultus festzuschen, von welchem weber bie Beiftlichfeit noch bie Laien fich lossagen durften. 3ch führte biefes Thema teils historiich, teils rafonnierend aus, indem ich zeigte, bag alle öffentlichen Religionen burch Beerführer, Konige und mächtige Manner eingeführt worden, ja, daß Diefes fogar ber Fall mit ber driftlichen fei. Das Beifpiel bes Protestantismus lag ja gang nabe. Ich ging bei biefer Arbeit um fo filhner ju Berte, als ich fic eigentlich nur meinen Bater ju befriedigen fchrieb und nichts fehnlicher wünschte und hoffte, als bag fie bie Benfur nicht paffieren möchte. Ich hatte noch von Behrifch ber eine unüberwindliche Abneigung, etwas von mir gedruck zu seben, und mein Umgang mit herdern hatte mir meine Unzulänglich: feit nur allzu deutlich aufgebodt, ja ein gemiffes Diftrauen gegen mich felbft war baburch völlig jur Reife gefommen.

Da ich diese Arbeit fast ganz aus mir selbst schöpfte und das Latein geläusig sprach und schried, so versloß mir die Zeit, die ich auf die Abhandlung verwendete, sehr angenehm. Die Sache hatte venigstens einigen Grund; die Darstellung war, reducrisch genommen, nicht übel, das Ganze hatte eine ziemliche Rundung. Sokald ich damit zu Rande war, ging ich sie mit einem guten Lateiner durch, der. ob er gleich meinem Still im ganzen nicht verbessern konnte, doch alle aufsallenden Mängel mit seichter Hand vertilgte, so das etwas zu itande kam, das sich aufzeigen ließ. Eine reinstiche Abschrift wurde meinem Later sogleich zugeschätt, welcher zwar nicht billigte, daß keiner von den früher vorgenommenen Gegeniänden ausgesührt worden seit, sedoch mit der Kühnheit des Unternehmens als ein vollig proteskantlich Gesinnter wohl zufrieden war. Mein Seltsames wurde gebuldet, meine Anstrengung gelobt, und er versprach sich von der Verligtung dies Wertschens eine vorzigliche

Birtung.

36 überreichte nun meine Gefte der Fafultat, und biefe betrug fich gludlicherweise jo flug als artig. Der Defan, ein lebhafter, gescheiter Dann, fing mit vielen Lobeserhebungen meiner Arbeit an, ging bann jum Bedentlichen berfelben über, welches er nach und nach in ein Wejahrliches ju verwandeln wußte und bamit ichloß, daß es nicht rattich jein mochte, dieje Arbeit als atademische Differtation befannt ju machen. Afpirant habe fich ber Fafultät als einen benfenben jungen Mann gezeigt, von bem fie bas Beste hoffen burie; sie wolle mich gern, um bie Cache nicht aufzuhalten, über Theies bispu tieren laffen. 3ch tonne ja in der Folge meine Abhandlung, wie fie vorliege ober weiter ausgearbeitet, lateinisch ober in einer andern Sprache herausgeben, Dies wurde mir, als einem Brivatmann und Brotestanten, überall leicht werben, und ich batte mich bes Beifalls um befto reiner und allgemeiner alsbann ju erfreuen. Raum verbarg ich dem guten Manne, welchen Stein mir fein Bureben vom Bergen malite; bei jebem neuen Argument, bas er vorbrachte, um mich burch feine Weigerung nicht zu betrüben ober zu erzurnen, marb es mir immer leichter im Gemut, und ihm gulett auch, als ich gang unerwartet feinen Grunden nichts entgegenfette, fie vielmehr bochft einleuchtend fand und verfprach, mich in allem nach feinem Rat und nach feiner Anleitung ju benehmen. 3ch feste mich nun wieder mit meinem Repetenten jufammen. Thejes wurden ausgewählt und gedrudt, und die Disputation ging, unter Opposition meiner Tischgenoffen, mit großer Luftigfeit, ja Leichtfertigfeit vorüber; ba mir benn meine alte Uebung, im Corpus juris aufzuschlagen, gar febr ju ftatten tam und ich für einen moblunterrichteten Menichen gelten fonnte. Gin guter herkömmlicher Schmaus be-

folog die Reierlichfeit.

Mein Bater war indessen sehr unzufrieden, daß diese Werkschen nicht als Disputation ordentlich gedruckt worden war, weil er gehofft hatte, ich sollte bei meinem Einzuge in Frankfurt Spredamit einlegen. Er wollte es daher besonders herausgegeben wissen; ich stellte ihm aber vor, daß die Naterie, die nur skizziert sei, künstig weiter ausgesührt werden müßte. Er hob zu diesem Iwecke das Manuskript sorgiältig auf, und ich habe es nach

mehreren Sahren noch unter feinen Bapieren gefehen.

Meine Promotion war am 6. August 1771 geichehn; den Tag barauf ftarb Schopflin im fünfundfiebziaften Rahre. And ohne nabere Berührung hatte derfelbe bedeutend auf mich ein: gewirft: benn pormatiche mittebende Manner find ben größeren Sternen zu vergleichen, nach benen, folange fie nur über bem Sorizont stehen, unier Ange fich wendet und fich gestärft und gebildet fühlt, wenn es ihm vergonnt ift, solche Bollkommenheiten in fich auf unchmen. Die freigebige Natur hatte Schöpflinen ein vorteithaftes Neugere verliehn, ichlanke Gestalt, freundliche Augen, redfeligen Mund, eine durchaus angenehme Gegenwart. Beiftesgaben erteilte fie ihrem Liebling nicht färglich, und fein Blud war, ohne daß er fich muhjam angestrengt batte, bie Folge angeborner und rubig ausgebildeter Berdienfte. Er gehörte gu ben glüdlichen Menschen, welche Bergangenheit und Gegenwart zu vereinigen geneigt find, die dem Lebensintereffe bas bijtorifche Wiffen angutnitpfen verftehn. Im Babenichen geboren, in Bajel und Strafburg erzogen, gehörte er bem paradiefischen Rheinthal gang eigentlich an, als einem ausgebreiteten wohlgelegenen Baterlande. Auf historische und antiquarische Gegenstände bingewiesen, ergriff er fie munter burch eine gluckliche Borftellungsfraft und erhielt fie fich durch bas bequemfte Bedachtnis. Lernund lehrbegierig, wie er mar, ging er einen gleich porichreitenden Studien und Lebensgang. Hun emergiert und eminiert er balb ohne Unterbrechung irgend einer Art; er verbreitet fich mit Leichtigfeit in ber littergrifden und burgerlichen Belt: benn historische Renntniffe reichen überall bin und Leutseligfeit foließt fich überall an. Er reift durch Deutschland, Holland, Frankreich, Italien; fommt in Berührung mit allen Gelehrten feiner Zeit; er unterhalt die Guriten, und nur, wenn durch feine lebhafte Redictigfeit die Stunden der Tafel, der Audienz verlängert werden, ift er den Soflenten läftig. Dagegen erwirbt er fich bas Bertrauen der Staatsmänner, arbeitet für jie die gründlichsten Deduktionen und findet so überall einen Schauplat für seine Talente. Dian wünscht ihn an gar manchem Orte festzuhalten: allein er beharrt bei feiner Treue für Strakburg und ben fransösischen Hof. Seine unverrückte beutiche Redlickeit wird auch bort anerkannt, man schützt ihn logar gegen den mächtigen Prakter Klinglin, der ihn heimlich anseindet. Gesellig und gesprächig von Ratur, verbreitet er sich, wie im Wissen und Geschäften, so auch im Umgange, und man begriefe kaum, wo er alle Zeit hergenommen, wußten wir nicht, daß eine Abnetigung gegen die Frauen ihn durch sein ganzes Leben kegleitet, wodurch er so manche Tage und Stunden gewann, welche von frauenhaft Ge

finnten aludlich pergeudet merden.

Uebrigens gehört er auch als Autor dem geheimen Weien und als Redner der Menge. Seine Programme, seine Roden und Anreden sind dem besondern Tag, der eintretenden Heien sichkeit gewidmet, ja, sein großes Werk Alsatia illustrata gehört dem Leben an, indem er die Vergangenheit wieder hervorruit, verblichene Geitalten aufrisicht, den behauenen, den gebildeten Stein wieder belett, erloidene, zerkudte Inichristen zum zweitenmal vor die Augen, vor den Sinn des Lesers bringt. Auf solche Weise erwillt seine Thätigkeit das Eliaß und die Nachbarichaft; in Baden und der Pfalz behält er die ins döchie Alter einen umunterkrochenen Einfluß; in Nannheim wirtet er die Akademie der Wissenichaften und erhält sich als Prasident derfelben bis an seinen 200.

Genähert habe ich mich biefem porgfiglichen Manne niemals als in einer Nacht, ta mir ihm ein Sadelnandden brachten. Den mit Linden überwolbten boi bes alten Stiftsgebaudes er füllten uniere Bechiener mehr mit Rauch, als daß fie ihn er leuchtet hatten. Rach geendigtem Mugitgerauich fam er berab und trat unter und; und hier mar er recht an feinem Plate. Der ichlant: und wohlgewachiene beitere Greis frand mit leichtem freiem Wefen wurdig por und nielt und wert genug, eine moblgebachte Rebe, ohne Spur von Zwang und Bedantismus, paterlich liebevoll auszusprechen, jo daß wir und in dem Angen blid etwas buntten, da er uns wie die Ronige und Aursten behandelte, die er öffentlich anzureden io oft berufen mar. ließen unfere Bufriedenheit überlaut vernehmen. Trompeten und Bautenichall erflang wiederholt, und die allerliebite, hoff nungevolle atabemische Blebs verlor fich mit innigem Behagen nach Saufe.

Seine Schüler und Studienverwandten, Roch und Oberlin, sanden zu mir schon ein näheres Berhältnis. Meine Liebhaberei zu altertümlichen Resten war leidenichaftlich. Sie ließen mich das Auseum wiederholt betrachten, welches die Belege zu seinem großen Werfe über Esjaß vielsach enthielt. Gben dieses Werf hatte ich erst nach jener Neise, wo ich noch Altertümer, an Ort und Stelle gesunden, näher kennen gelernt, und nunnehr voll-

fommen gefördert, konnte ich mir bei größern und kleinern Ezkursionen das Aheinthal als römische Besitzung vergegenwärtigen und gar manchen Traum der Borzeit mir wachend ausmalen.

Raum batte ich mir hierin einigermaßen aufgeholfen, als mich Oberlin zu ben Denknulen der Mittelzeit hinwies und nut den daher noch übrigen Ruinen und Reften, Siegeln und Dokumenten bekannt machte, ja, eine Reigung zu den jogenannten Minnelängern und Seldendichtern einzusidigen luchte. Diesem wackern Manne, iowie herrn Roch, bin ich viel schuldig geworben; und wenn es ihrem Willen und Kunsche nach gegangen wöre, jo hätte ich ihnen das Millet meines Lebens verdanken müssen.

Damit verhielt es fich aber folgendergeftalt.

Schönftin, der fich in der höhern Gphare Des Staaterechts zeitlebens bewegt hatte und den großen Ginfluk wohl fannte. welchen folde und verwandte Studien bei Bojen und in Rabi= netten einem fähigen Ropfe zu verschaffen geeignet find, fühlte eine unüberwindliche, ja ungerechte Abneigung gegen ben Ru= ftand des Zivilisten und hatte die gleiche Gefinnung den Geinigen eingeflößt. Dbgenannte beibe Manner, Freunde von Galamann, hatten auf eine liebreiche Weise von mir Renntnis ge= Das leidenichaftliche Ergreifen außerer Begenftande, Die Darftellungsart, womit ich die Borguge berielben berauszuheben und ihnen ein besonderes Interesse zu verleihen wußte, ichatten sie hoher als ich selbst. Meine geringe, ich kann wohl fagen, notonritige Beichäftigung mit bem Bivitrechte mar ihnen nicht unbemorkt geblieben; fie fannten mich genng, um zu wiffen, wie leicht ich bestimmbar fei; aus meiner Luft jum akademischen Leben hatte ich auch fein Geheimnis gemacht, und fie bachten mich baber für Beidichte, Staatsrecht, Redefunft, erft nur im Borübergehn, bann aber entichiedener, ju ermerben. Strafburg felbft bot Borteile genug. Gine Aussicht auf die deutiche Kanalei in Berfailles, ber Borgang von Schöpflin, beffen Berdienft mir freilich unerreichbar schien, follte zwar nicht zur Nachahmung, boch zur Racheiferung reizen und vielleicht baburch ein ähnliches Talent jur Ansbildung gelangen, welches fowohl bem, ber fich beffen rühmen dürfte, eriprieglich, als andern, die es für fich au gebrauchen bachten, nüglich fein konnte. Dieje meine Bonner, und Salzmann mit ihnen, legten auf mein Gebächtnis und auf meine Fähigkeit, ben Sinn ber Sprachen zu faffen, einen großen Wert und fuchten hauptfächlich dadurch ihre Absichten und Borfclage zu motivieren.

Wie nun aus allem diesem nichts geworden, und wie es gestommen, daß ich wieder von der französischen Seite auf die deutsche herübergetreten, gedenk ich hier zu entwickeln. Man erlaube mir, wie bisber, zum llebergange einige allgemeine Betrachtungen.

find wenig Biographien, welche einen reinen, ruhigen, steten Fortscritt des Individuums darstellen können. Unier Leben ist, wie das Ganze, in dem wir enthalten sind, auf eine unbegreisliche Weise aus Freiheit und Notwendigkeit zusammen: gesett. Unser Wollen ist ein Vorausverkünden dessen, was wir unter allen Umständen thun werden. Diese Umstände aber ergreisen und auf ihre eigene Weise. Das Was liegt in uns, das Wie hängt selten von uns ab, nach dem Warum dürsen wir nicht fragen, und deshalb verweist nan uns mit Recht aufs Quia.

Die französische Sprache war mir von Jugend auf lieb; ich hatte sie in einem bewegteren Leben und ein bewegteres Leben durch sie beivegteres Leben durch sie fennen gelernt. Sie war mir ohne Grammatik und Unterricht, durch Umgang und Uedung, wie eine zweite Muttersprache zu eigen geworden. Nun wünschte ich nich derfelben nitt größerer Leichtigkeit zu bedienen, und zog deswegen Straßburg zum abermaligen akadennischen Auskenthalt andern hohen Schulen vor: aber leider sollte ich dort gerade das Ungekehrte von meinen Hoffnungen erfahren und von diefer Sprache, diesen Sitten eber

ab: als ihnen maemendet werden.

Die Franzoien, welche sich überhaupt eines guten Betragens befleißigen, sind gegen Freude, die ihre Sprache zu reden an sangen, nachsichtig, sie werden niemanden über trgend einen Kehler austachen oder ihn deshalb ohne Umichweif tadeln. Da sie jedoch nicht wohl ertragen niegen, daß in ihrer Sprache gestündigt wird, so haben sie die Art, eben dasielbe, was man gesagt hat, mit einer anderen Wendung zu wiederholen und gleichsiam hössich zu beträtigen, sich dabet der des eigentlichen Ausdrucks, den man hätte gebrauchen sollen, zu bedienen und auf diese Weise den Berstädigen und Aufmertsamen auf das Rechte

und Beborige gu führen.

So fehr man nun, wenn es einem ernft ift, wenn man Selbstverleugnung genug hat, sich für einen Schuler zu geben, hiebei gewinnt und gefordert wird, so sublt nian sich doch immer einigerungen gedemitigt und, da man doch auch um der Sache einigerungen gedemitigt und ehr unterbrochen, ja abgeleuft, und man läßt ungeduldig das Gespräch sallen. Dies begegnete beionders mir vor andern, indem ich immer etwas Interessantes zu sagen glaubte, dagegen aber auch etwas Bedeutendes vernehmen und nicht immer bloß auf den Ausdruck zurückgewiesen sein wollte; ein Kall, der bei mir öfter eintrat, weil mein Franzosisch vielen kanl, der bei mir öfter eintrat, weil mein Franzosisch viel buntickeliger war als das irgend eines andern Fremden. Bon Bedienten, Rammerdienern und Schildwachen, jungen und alten Schauspielern, theatralischen Liebhabern, Bauern und Delden hatte ich mir die Redenisarten, so wie die Accentuationen gemerkt, und bieses babylonische Joiom sollte sich durch ein wunder-

liches Ingrediens noch mehr verwirren, indem ich ben frangöfifchen reformierten Geiftlichen gern auborte und ihre Rirchen um jo lieber besuchte, als ein sonntägiger Spaziergang nach Bockenheim badurch nicht allein erlaubt, jondern geboten war. Aber auch hiermit follte es noch nicht genug fein: benn als ich in den Junglingsjahren immer mehr auf Die Deutschheit bes jedzehnten Sahrhunderts gewiesen mard, fo ichloß ich gar bald auch die Frangojen jener herrlichen Epoche in Dieje Reigung mit ein. Montaigne, Amyot, Rabelais, Marot maren meine Freunde und erregten in mir Unteil und Bemunderung. Alle biese verschiedenen Elemente bewegten sich nun in meiner Rede chaotisch durch einander, so daß für den Zuhörer die Intention über bem munderlichen Ausdruck meift verloren ging, ja, daß ein gebildeter Frangoje mich nicht mehr höflich gurecht= weisen, sondern geradezu tadeln und schulmeiftern mußte. Abermals ging es mir also hier wie vordem in Leipzig, nur daß ich mich diesmal nicht auf das Recht meiner Batergegend, so gut als andere Propingen idiotifch zu fprechen, guruckziehn tonnte, fondern hier, auf fremdem Grund und Boden, nicht einmal bergebrachten Geießen fügen follte.

Bielleicht hatten wir uns auch wohl hierein ergeben, wenn uns nicht ein boier Genins in die Ohren geraunt hatte, alle Bemilhungen eines Fremden, französisch zu reden, würden immer ohne Ersolg bleiben: denn ein geübtes Ohr höre den Deutschen; den Staliener, den Engländer unter seiner französischen Waste gar wohl heraus; geduldet werde man, aber keineswegs in den

Chof ber einzig iprachieligen Rirche aufgenommen.

Rur wenige Musnahmen gab man ju. Man nannte uns einen Berrn von Brimm, aber felbst Schöpflin follte ben Gipfel nicht erreicht haben. Gie ließen gelten, daß er früh bie Rot= mendigfeit, fich vollkommen frangolisch ausznbruden, mohl eingefeben; fie billigten feine Reigung, fich jedermann mitzuteilen, besonders aber die Großen und Bornehmen zu unterhalten; lobten fogar, baß er auf bem Schauplau, wo er ftanb, bie Lanbesiprache zu ber feinigen zu machen und fich möglichft zum frangofifchen Befellichafter und Redner auszubilden gefucht. Was hilft ihm aber das Berleugnen feiner Mutterfprache, bas Bemüben um eine fremde? Niemand fann er es recht machen. In ber Gefellschaft will man ihn eitel finden: als wenn fich jemand ohne Sclbftgefühl und Sclbftgefälligfeit andern mitteilen möchte und könnte! Codann versichern die feinen Welt: und Sprachfenner, er bifferiere und bialogiere mehr, als er eigent: lich konversiere. Jenes ward als Erb- und Grundfehler ber Deutschen, dieses als die Rarbinaltugend ber Frangofen allgemein anerfannt. Ille öffentlichem Redner geht es ihm nicht besser. Läßt er eine wohl ausgearbeitete Rebe an den König oder die Fürsten drucken, so passen die Jesuiten auf, die ihm, als einem Brotestanten, gram sind, und zeigen das Unsranzosische

jeiner Benbungen.

Anstatt uns nun hieran zu trösten und, als grünes holz, basjenige zu ertragen, was dem dürren auslag, so ärgerte uns dagegen diese pedantische Ungerechtigkeit; wir verzweiseln und überzeugen uns vielmehr an diesem aufsallenden Beispiele, daß die Bemühung vergebens sei, den Franzoien durch die Sache genug zu thun, da sie an die äußern Bedingungen, unter welchen alles erscheinen soll, allzu genau gebunden sind. Bir rassen dasse ben umgekehrten Entschluß, die kranzonische Sprache ganz lich abzulehnen und uns mehr als bisher nit Gewalt und Ernst lich abzulehnen und uns mehr als bisher nit Gewalt und Ernst

ber Diuttersprache an widmen.

Auch hiezu sanden wir im Leben Gelegenheit und Teilnahme. Elfas war noch nicht lange genug nit Frankreich ver bunden, als daß nicht noch bei Alt und Jung eine liebevolle Anhänglichkeit an alte Beriasung, Sitte, Sprache, Tracht sollte übrig geblieben sein. Wenn der lleberwundene die Halte eines Dafeins notgedrungen verliert, so rechnet er sich's zur Schmach, die andere Halte freiwillig aufzugeben. Er hält daher an allem seit, was ihm die vergangene gute Zeit zurückrusen und die hoffnung der Wiedertehr einer glücklichen Evoche nahren kann. Gar manche Einwohner von Straßburg bildeten zwar abgesonderte, aber doch dem Sinne nach verdinden fleine Arcise, welche durch die vielen Unterthanen deutscher Fürsten, die unter tranzösischer Joheit ansehnliche Streden Landes besaßen, nets vermehrt und rekrutiert wurden: dem Käter und Sohne hielten sich Studierens oder Geschäfts wegen langer oder fürzer in Straßburg auf.

An unserm Tische ward gleichfalls nichts wie Deutsch gesprocen. Salzmann drückte sich im Aranzösischen mit vieler Leichtigkeit und Eleganz aus, war aber unstreitig dem Streben und der That nach ein vollkommener Teutscher; Lerjen hätte man als Mufter eines bentichen Jünglings aufstellen können; Meper von Lindau schlenderte lieber auf gut Teutsch, als daß er sich auf gut Französisch hätte zusammennehmen sollen, und wenn unter den übrigen auch mancher zu gallischer Sprache und Sitte hinneigte, so ließen sie doch, solange sie bei und weben, den allgemeinen Ton auch über sich jchalten und walten.

Bon der Sprache wendeten wir uns zu den Staatsverhälteniffen. Zwar wußten wir von unserer Reichsverfassung nicht wiel Löbliches zu sagen; wir gaben zu, daß sie aus lauter geseistichen Nigbracken bestehe, erhuben uns aber um desto hößer über die französische gegenwärtige Versassung, die sich in lauter

gefeklofen Mikbrauchen vermirre, beren Regierung ibre Energie nur am faliden Orte feben laffe und gestatten muffe, bak eine gangliche Beranderung ber Dinge icon in ichmargen Muslichten

öffentlich prophezeit werbe.

Blickten wir hingegen nach Norden, jo leuchtete uns von bort Friedrich, ber Polarstern, ber, um ben fich Deutschland, Europa, ja die Welt bu dreben ichien. Gein llebergewicht in allem offenbarte fich am ftartiten, als in der frangofischen Armee bas preußische Erercitium und fogar ber preußische Stod ein: geführt werden follte. Bir verziehen ihm übrigens feine Borliebe für eine frembe Sprache, ba wir ja die Genugthuung empfanden, daß ihm feine frangofifden Boeten, Bhilofophen und Litteratoren Berdruß ju machen fortfuhren und wieder= holt erflärten, er fei nur als Ginbringling anzusehn und au behandeln.

Mas und aber von den Frangofen gewaltiger als alles andere entfernte, mar die wiederholte unhofliche Behauptnng. daß es den Deutschen überhaupt, sowie dem nach französischer Ruttur strebenden Ronige, an Geschmack sehle. Ueber bieje Redensart, die wie ein Refrain fich an jedes Urteil anichloß. luchten wir uns durch Richtachtung in beruhigen; auftlaren barüber konnten wir uns aber um fo weniger, als man uns versichern wollte, schon Menage habe gesagt, die frangoisichen Schriftfteller besägen alles, nur nicht Geschmad; jo wie wir benn auch aus bem jest lebenden Baris zu erfahren hatten, bag bie neueften Untoren jamilich bes Geichmads ermangelten und Boltaire felbst biejem hochsten Tabel nicht gang entgeben tonne. Schon fruber und wiederholt auf Die Ratur gewiefen, wollten wir daber nichts gelten laffen als Wahrheit und Aufrichtigfeit bes Befühls und ben raiden berben Ausbrud besielben.

> Freundichaft, Liebe, Brubericaft, Eraat die fich nicht von felber vor?

war Lofung und Geldgeschrei, woran fich die Glieder unfrer. fleinen atademilden borbe ju erfennen und zu erquiden pflegten. Dieje Marime lag gum Grunde allen unfern gefelligen Belagen. bei welchen uns denn freilich manchen Abend Better Dichel in feiner mobibekannten Deutschheit zu besuchen nicht verfehlte.

Will man in dem bisber Ergablten nur augere gufällige Unlässe und personliche Gigenheiten finden, jo hatte die franjöfische Litteratur an fich felbft gewisse Gigenschaften, welche ben ftrebenden Sungling mehr abstogen als angieben mußten. Sie mar nämlich bejahrt und vornehm, und burch beibes fann die nach Lebensgenuß und Freiheit umichauende Jugend nicht ergöbt werden.

Seit dem sechzehnten Jahrhundert hatte man den Gang der französischen Litteratur niemals völlig unterbrochen gesehen, ja, die innern politischen und religiösen Unruhen sowohl als die außeren Kriege beschlenuigten ihre Fortschritte; schon vor hundert Jahren aber, so hörte man allgemein behaupten, solle sie in ihrer vollen Blüte gestanden haben. Durch gunstige Umsstände sei auf einmal eine reichliche Ernte gereitt und glucklich eingebracht worden, dergestalt, daß die großten Talente des achtsehnten Jahrhunderts sich nur bescherentlich mit einer Nachlese begnügen müssen.

Indeffen war aber doch auch gar manches veraltet, das Lustipiel am ersten, welches immer wieder aufgefrischt werden mußte, um sich zwar minder vollkommen, aber doch mit neuem Interesse, dem Leben und den Sitten anzuschwiegen. Der Tragodien waren viele vom Theater verschwunden, und Boltuire ließ die jest dargebotene bedeutende Gelegenheit nicht aus den Hängen, Corneilles Werfe heransingeben, um zu zeigen, wie mangelhaft jein Borganger geweien sei, den er, der allgemeinen

Stimme nach, nicht erreicht haben follte.

Und eben biefer Boltaire, bas Bunber feiner Beit, mar nun felbst beighrt wie die Litteratur, Die er beingh ein Rabrhundert hindurch belebt und beherricht batte. Neben ihm eri stierten und vegetierten noch, in mehr oder weniger thätigem und glücklichem Alter, viele Litteratoren, die nach und nach verichwanden. Der Ginfluß ber Cocietat auf Die Echriftsteller nahm immer mehr überhand: benn die beste Bejellichait, beitebend aus Berfonen von Geburt, Rang und Bermogen, mabite gu einer ihrer Sauptunterhaltungen die Litteratur, und dieje ward baburch gang gefellichaitlich und pornehm. Standesperjonen und Litteratoren bilbeten fich wechjelsweise und mußten fich wechselsweise verbilben; benn alles Bornehme ift eigentlich ablehnend, und ablehnend ward auch die irangofiiche Rritit, ver neinend, herunterziehend, migrebend. Die bobere Rlaffe bediente fich folder Urteile gegen Die Schriftsteller: Die Schriftsteller, mit etwas weniger Unitand, verfuhren fo unter einander, ja gegen ihre Gonner. Ronnte man bem Bublifum nicht imponieren, fo fucte man es ju überraichen ober burch Demut ju geminnen; und fo entiprang, abgesehen bavon, mas Rirche und Staat im Innerften bewegte, eine jolde litterarijde Garung, baß Boltaire felbst feiner vollen Thatigfeit, feines gangen lleber: gewichts bedurfte, um fich über bem Strome ber allgemeinen Richtachtung emporzuhalten. Schon hieß er laut ein altes eigen: williges Rind; jeine unermudet fortgefesten Bemiihungen be: trachtete man als eitles Beftreben eines abgelebten Alters; ge: wiffe Grundfate, auf benen er feine gange Lebenszeit bestanben,

veren Ausbreitung er seine Tage gewidmet, wollte man nicht mehr ichäten und ehren; ja, seinen Gott, durch bessen Bekenntenis er sich von allem atheitischen Wesen lokzusagen fortsuhr, ließ man ihm nicht mehr gelten; und io mußte er selbst, der Altvater und Patriarch, gerade wie sein jüngter Mitbewerber auf den Augenblick merken, nach neuer Gunst haschen, seinen Freunden zu viel Untes, seinen Keinden zu viel Uebles erzeigen und, unter dem Schein eines leidenschaftlich wahrheitsliedenden Strebens, unwahr und salsch handeln. War es denn wohl der Mühe wert, ein so thätiges großes Leben geführt zu haben, wenn es abhängiger enden jollte, als es angesangen hatte? Wie unerträglich ein solcher Justand sei, entging seinem hohen Geiste, seiner zarten Neizbarfeit nicht; er machte sich nuachmal sprungund soßweise Luft, ließ seiner Laune den Zügel schießen und hieb mit ein paar Fechtersreichen über die Schnur, wobei sich meist Freunde und Feinde unwillig gebärbeten: denn sedermann glaubte ihn zu überschn, obsidon niemand es ihm gleich thun kont, wird gar zu leicht altslug, und nichts ift unzulänglicher als ein reises Urteil, von einem unreisen Geiste aufgenommen.

Uns Bunglingen, benen, bei einer beutichen Natur: und Bahrheitsliebe, als befte Rührerin im Leben und Lernen bie Redlichkeit gegen uns felbft und andere immer vor Augen schwebte, mar die parteifiche Unredlichkeit Boltaires und Die Berbildung fo vieler murbigen Gegenftande immer mehr gunt Berdruß, und wir bestärften uns täglich in ber Abneigung gegen ihn. Er hatte die Religion und bie heiligen Bucher, worauf fie gegrundet ift, um den fogenannten Bjaffen ju ichaben, nie: mals genug herabseten konnen und mir baburch manche unan: genehme Empfindung erregt. Da ich nun aber gar vernahm, daß er, um die Ueberlieferung einer Sündflut zu entfräften, alle versteinten Muscheln leugnete und solche nur für Naturspiele gelten ließ, fo verlor er ganglich mein Bertrauen: benn ber Mugenichein hatte mir auf bem Baftberge beutlich genug gezeigt, bak ich mich auf altem, abgetrodnetem Dleeresgrund, unter ben Eruvien seiner Ureinwohner befinde. Ja, diese Berge waren einstmals von Wellen bebeckt; ob vor ober mahrend ber Sündflut, bas fonnte mich nicht rühren, genug, bas Rheinthal mar ein ungeheurer Gee, eine unnberfehliche Bucht gemefen; bas tonnte man mir nicht ausreden. 3ch gedachte vielmehr in Rennt= nis ber Länder und Gebirge vorzuschreiten, es möchte fic baraus. ergeben, was da wollte.

Bejahrt also und vornehm war an sich selbst und durch Boltairen die französische Litteratur. Lasset uns diesem merk-

würdigen Manne noch einige Betrachtung wibmen!

Auf thatiges und geselliges Leben, auf Bolitit, auf Erwerb im großen, auf bas Berhaltnis ju ben Berren ber Erbe und Benutung Diefes Berhaltniffes, Damit er felbit ju ben Berren der Erde gehöre, dahin war von Jugend auf Boltaires Bunich und Bemühung gewendet. Nicht leicht hat sich jemand so abhängig gemacht, um unabhängig zu jein. Much gelang es ibm, Die Geifter zu unterjochen; Die Ration fiel ihm zu. Bergebens entwidelten feine Wegner magige Talente und einen ungeheuern Daß; nichts gereichte ju feinem Echaben. Den bof gwar fonnte er nie mit fich verjohnen, aber dafür waren ihm fremde Ronige Ratharina und Friedrich die Großen, Buftap von Schweden, Chriftian von Danemart, Boniatowsti von Bolen, Beinrich von Breugen, Rarl von Braunichweig befannten fich als feine Basallen; jogar Papfte glaubten ihn durch einige Rach-giebigkeit kirren zu muffen. Daß Jojeph der Zweite sich von ihm abhielt, gereichte diefem Gurften nicht einmal jum Rubme; benn es batte ihm und feinen Unternehmungen nicht geschadet, wenn er, bei fo ichonem Berftande, bei fo herrlichen Gefinnungen, etwas aeistreicher, ein befferer Schater bes Beiftes geweien mare.

Das, was ich hier gedrangt und in einigem Bufammenhange portrage, tonte ju jener Beit, als Huf bes Augenblide, ale ewig zwiejpaltiger Difflang, unzujammenhangend und unbelehrend in unferen Ohren. Immer horte man nur das Lob ber Boriahren. Man forberte etwas Butes. Reues: aber immer bas Reneite wollte man nicht. Raum hatte auf bem langft erftarrten Theater ein Batriot nationalfrangofiiche, bergerhebende Begenftande bar geftellt; taum batte die Belagerung von Calais fich einen enthufiaftijden Beifall gewonnen, to follte icon Diejes Stud mit famt feinen vaterlandischen Befellen hohl und in jedem Ginne verwerflich fein. Die Sittenichilberungen bes Destouches, an benen ich mich als Anabe jo oft ergost, hieß man ichwach, ber Rame biefes Chrenmannes war verichollen; und wie viel andere Schriftsteller mußte ich nicht nennen, um berentwillen ich ben Borwurf, als urteile ich wie ein Brovingler, habe erdulden muffen, wenn ich gegen jemand, ber mit bem neueften litterarijden Strome bahinfuhr, irgend einen Unteil an folden Mannern und ihren Berten gezeigt hatte.

So wurden wir andern deutichen Gesellen denn immer versbrießlicher. Nach unsern Gesinnungen, nach unserer Natureigensheit lieden wir, die Eindricke der Gegenitände festzuhalten, sie nur sangsam zu verarbeiten und, wenn est ja sein sollte, sie spät als möglich sahren zu lassen. Wir waren überzeugt, durch treues Aufmerken, durch fortgesette Beschäftigung lasse nich allen Dingen etwas abgewinnen, und man musse durch beharrlichen Eiser doch endlich auf einen Punkt gesangen, wo sich mit dem Eiser doch endlich auf einen Punkt gesangen, wo sich mit dem

llrteil zugleich der Grund desselben aussprechen laffe. Auch versfannten wir nicht, daß die große und herrliche französische Welt uns manchen Vorteil und Gewinn darbiete: denn Rousseauhatte uns wahrhaft zugesagt. Betrachteten wir aber sein Leben und sein Schicklat, so war er doch genötigt, den größten Lohn für alles, was er geleistet, darin zu sinden, daß er unerkannt

und vergeffen in Baris leben burfte.

Wenn wir von den Encyklopädisten reden hörten oder einen Band ihres ungeheuren Werks ausschligen, so war es uns zu Mute, als wenn man zwischen den unzähligen bewegten Spulen und Wederstühlen einer großen Fahrik hingeht und vor lauter Schnarren und Nafseln, vor allem Ang' und Sinne verwirrenden Mechanismus, vor lauter Unbegreislichkeit einer auf das mannigstaltigke in einander greisenden Anstalt, in Vetrachtung dessen, sas alles dazu gehört, um ein Stück Tuch zu sertigen, sich den eigenen Kock selbst verleidet siuht, den man auf dem Leibe trägt.

Diberot war nahe genng mit uns verwandt; wie er benn in alle dem, weshald ihn die Franzojen tadeln, ein wahrer Deutscher ist. Aber anch sein Standpolen tadeln, ein wahrer Deutscher ist. Aber anch sein Standpunkt war schon zu hoch, ein Gesichtskreis zu weit, als daß wir uns hätten zu ihm stellen und an seine Seite seken können. Seine Naturkinder sedoch, die er mit großer rednerischer Kunst herauszuheben und zu abeln wußte, behagten uns gar sehr, seine wackeren Wilddiebe und Schleichhändler entzückten uns, und dieses Gesindel hat in der Folge auf dem deutschen Karnaß nur allzu sehr gewuchert. So war er es denn auch, der, wie Rousseau, von dem geselligen Leben einen Eselbegriff verbreitete, eine stille Einseitung zu senen unzgeheuern Weltveränderungen, in welchen alles Bestehende unterzugehen schien.

Uns ziemt jedoch, diese Betrachtungen noch an die Seite zu lehnen und zu bemerfen, was genannte beide Männer auf Kunst gewirkt. Auch hier wiesen sie, auch von ihr drängten sie uns

jur Ratur.

Die höchste Ausgabe einer jeden Kunft ift, durch den Schein die Tänschung einer höheren Wirklichkeit zu geben. Gin falsches Bestreben aber ist, den Schein so lange zu verwirklichen, bis

endlich nur ein gemeines Birfliche fibrig bleibt.

Als ein ideelles Lokal hatte die Bühne, durch Anwendung der peripektivischen Seiehe auf hinter einander gestellten Kuzlissen, den höchsten Borteil erlangt, und nun wollte man diesen Gewinn nutwillig aufgeben, die Seiten des Theaters auschließen und wirkliche Studenwände sornieren. Wit einem solchen Bühnenlokal sollte denn auch das Stück selbst, die Art zu spielen der Acteurs, kurz, alles zusammentressen und ein ganz neues Theater dadurch entspringen.

Die sranzössichen Schauspieler hatten im Lustipiel den Gipiel bes Aunstwahren erreicht. Der Ausenthalt in Laris, die Beobachtung des Auußern der Kosleute, die Berdindung der Acteurs und Actricen durch Liebeshändel mit den hölpern Ständen, alles trug daz bei, die höchste Gewandtheit und Schicklichkeit des geselligen Lebens gleichfalls auf die Bühne zu verpitanzen, und hieran hatten die Raturireunde wenig auszuiegen; doch glaubten sie einen großen Borichritt zu thun, wenn sie ernschafte und tragische Gegenstände, deren das bürgerliche Leben auch nicht ermangelt, zu ihren Stücken erwählten, sich der Proja gleichfalls zu höherem Ausdruck bedienten und in die unnatürlichen Versaugleich mit der unnatürlichen Teslamation und Sezistulation allmählich verbannten.

Höchst merkwürdig ist es und nicht so allgemein beachtet, daß au dieser Zeit selbst der alten strengen, rhynthmischen kunstreichen Tragödie mit einer Revolution gedroht ward, die nur durch große Talente und die Macht die Gerkommens abgelentt werden konnte.

Es ftellte fich nämlich bem Schanfpieler Lecain, ber feine Belben mit bejondrem theatralifden Unitand, mit Erholung. Erhebung und Kraft ivielte und fich vom Raturlichen und Ge: wöhnlichen entfernt hielt, ein Dann gegenüber, mit Ramen Aufredne, ber aller Unnatur ben Rrica erflarte und in jeinem tragiiden Spiel die höchite Wahrheit auszudrücken juchte. Diejes Berfahren mochte ju bem bes übrigen Barijer Theaterperionals nicht paffen. Er itand allein, jene hielten fich an einander ge: ichloffen, und er, hartnädig genug auf feinem Ginne besiehend, verließ lieber Paris und fam durch Strafburg. Dort jahen wir ibn die Rolle bes August im Cinna, des Mithridat und andere bergleichen mit ber mahrsten natürlichften Burbe spielen. ein iconer großer Mann trat er auf, mehr ichlant als ftart, nicht eigentlich von impojantem, aber von eblem, gefalligem Wejen. Sein Spiel war überlegt und ruhig, ohne falt gu fein, und fraftig genug, wo es erfordert murde. Er mar ein fehr geubter Runftler und von den wenigen, Die bas Runftliche gang in Die Ratur und bie Ratur gan; in die Runft ju verwandeln wiffen. Diefe find es eigentlich, beren migverftandene Borguge Die Lehre von der faliden Ratürlichkeit jederzeit veranlaifen.

Und fo will ich denn auch noch eines fleinen, aber merkwürdig Epoche machenden Werks gedenken: es ist Rousseaus Bygmalion. Biel könnte man darüber sagen: denn diese wunderliche Produktion schwankt gleichfalls zwischen Ratur und Kunst, mit dem falichen Bestreben, diese in jene anizuloien. Wir sehen einen Künstler, der das Bollkommenste geleistet hat, und doch nicht Bestriedigung darin findet, seine Idee außer sich kunstgemäß dargestellt und ihr ein höheres Leben verliehen zu haben; nein, sie foll auch in das irdische Leben zu ihm herabgezogen werden. Er will das höchste, was Geist und That hervorgebracht,

burch den gemeinsten Att der Sinnlichkeit gerftoren.

Alles dieses und manches andere, recht und thöricht, wahr und halbwahr, das auf uns einwirkte, trug noch mehr bei, die Begriffe zu verwirren; wir trieben uns auf mancherlei Abwegen und Umwegen herum, und io ward von vielen Seiten auch jene beutsche litterarische Revolution vorbereitet, von der wir Zeugen waren und wozu wir, bewußt und unbewußt, willig oder un-

willig, unaufhaltsam mitwirkten.

Anf philosophiiche Weise erleuchtet und gesördert zu werden, hatten wir keinen Trieb noch Hang; über religiose Gegenstände glaubten wir uns selbte aufgeklärt zu haben, und so war der heitige Streit frauzösischer Philosophen mit dem Piasienlich gleichgültig. Berbotene, zum Fener verdammte Bücher, welche damals großen Tärmen machten, übten keine Wirkung auf uns. Ich gedenke statt aller des Syskème de la Nature, das wir aus Rengier in die Hand nahmen. Wir begriffen nicht, wie ein solches Buch gefährlich sein könnte. Es kam uns so gran, id einmerisch, so totenhaft vor, daß wir Küshe hatten, seine Gegenwart auszuhalten, daß wir davor wie vor einem Gespenste schauberten. Der Bersasser glaubt sein Buch ganz eigens zu entpsehlen, wenn er in der Vorrede versichert, daß er, als ein abgelebter Greis, so eben in die Ernbe steigend, der Mit= und Rachwelt die Wahrheit verkünden wolle.

Wir lachten ihn aus: denn wir glandten bemertt zu haben, daß von alten Leuten eigentlich an der Welt nichts gefckätst werde, was liedenswürdig und gut an ihr ift. "Alte Kirchen haben duntle Gläser! — Wie Kirchen und Beeren schmecken, muß man Kinder und Sperlinge fragen!" dies waren unsere Lustzund Leidworte; und so schwen uns zeidworte; und so schwen uns zeidworte; und so schwen uns dens Buch, als die rechte Duintessenz der Vereisenheit, unschwachaft, ja abgeichmackt. Ales sollte notwendig sein und deswegen kein Gott. Könnte es denn aber nicht auch notwendig einen Gott geden? fragten wir. Dabei gestanden wir freilich, daß wir uns den Notwendigkeiten der Tage und Nächte, der Jahreszeiten, der klimatischen Einslüsse, der physischen und animalischen Zustände nicht wohl entziehn könnten; doch fühlten wir etwas in uns, das als vollkommene Willkür erschien, und wieder etwas, das sich mit dieser Willkür ins Gleichgewicht zu iegen suchte.

Die Hoffnung, immer vernünftiger zu werden, uns von den äußeren Dingen, ja von uns selbst immer unabhängiger zu machen, konnten wir nicht aufgeben. Das Wort Freiheit klingt so schön, daß man es nicht entbehren könnte, und wenn es einen

Arrtum bezeichnete.

Reiner von und batte bas Buch binausgeleien; benn wir fanden und in ber Erwartung getäuicht, in ber wir es auf geichlagen batten. Spitem ber Ratur marb angefündigt, und wir bofften alfo wirflich etwas von ber Ratur, unierer 216: aottin au erfahren. Phyfit und Chemie, Simmels: und Erd: beidreibung, Raturgeichichte und Unatomie und jo manches andere batte nun jeit Sahren und bis auf ben letten Tag uns immer auf die geschmudte große Welt hingewiesen, und wir batten gern von Sonnen und Sternen, von Planeten und Monden, von Bergen, Thalern, Aluffen und Meeren und von allem, was darin lebt und webt, das Rähere jowie das Allgemeinere erfahren. Daß bierbei mobl manches vortommen mußte, was bem gemeinen Menichen als icablich, ber Beiftlichfeit als gefahrlich, bem Ctaat als unguläßlich ericheinen möchte, baran batten wir feinen Ameifel. und wir hofften, Diejes Buchlein follte nicht unmurbig Die Feuer probe bestanden haben. Allein wie hobt und leer ward und in biefer triften atheiftischen Salbnacht ju Mute, in welcher Die Erbe mit allen ihren Gebilden, der himmel mit allen jemen Geftirnen perichwand. Gine Materie jollte fein von Swigfeit, und von Emigfeit ber bewegt, man follte nun mit Diefer Bewegung rechts und links und nach allen Seiten ohne weiteres die unendlichen Bhanomene des Dajeins bervorbringen. Dies alles maren mit logar gufrieden gemejen, wenn der Beriaffer wirklich aus feiner bewegten Materie die Welt vor unjern Augen aufgebant hatte. Aber er mochte von der Ratur jo wenig miffen als wir: Denn indem er einige allgemeine Begriffe hingepiahlt, verlagt er fie fogleich, um basjenige, mas höher als die Matur, ober als bobere Ratur in ber Ratur ericbeint, gur materiellen, ichweren, zwar bewegten, aber boch richtungs und gestaltlojen Ratur gu verwandeln, und glaubt dadurch recht viel gewonnen zu haben.

Wenn uns jedoch diese Buch einigen Schaben gebracht hat, so mar es der, daß wir aller Philosophie, besonders aber der Betaphpsit, recht herzlich gram wurden und blieben, dagegen aber aus lebendige Bissen, Erfahren. Ihnn und Dichten uns

nur besto lebhafter und leidenichaftlicher himparien.

So waren wir denn an der Grenze von Frankreich alles französischen Beiens auf einmal bar und ledig. Ihre gebens weise kanden mir zu bestimmt und zu vornehm, ihre Tichtung katt, ihre Kritist vernichtend, ihre Philosophie abstruß und doch unzulänglich, so daß wir auf dem Punkte standen, und der roben Ratur wenigstens versuchsweise hinzugeden, wenn und nicht ein anderer Einfluß schon seit langer Zeit zu höheren, freieren und eben so wahren als dichterischen Weltansichten und Geisteszgenissen vorbereitet und und erst heimtich und mäßig, dann aber immer offenbarer und gewaltiger beherricht hätte.

Ad brauche faum zu jagen, daß hier Shakeipeare gemeint fei, und nachdem ich diejes ausgesprochen, bedarf es feiner weitern Ausführung. Chakeivegre ift von den Deutschen mehr als von allen anderen Nationen, ja vielleicht mehr als von feiner ciacnen erfannt. Wir haben ihm alle Gerechtigfeit, Billigfeit und Schonung, die wir uns unter einander felbft verfagen, reich lich zugewendet; vorzügliche Manner beschäftigten fich, seine Beiftesgaben im günftigften Lichte ju zeigen, und ich habe jeder: zeit, mas man zu jeiner Chre, zu seinen Bunften, ja ihn zu ent: iduldigen gejagt, gern unterschrieben. Die Einwirkung Diefes außerordentlichen Geiftes auf mich ift früher bargeftellt und über feine Arbeiten einiges versucht worden, welches Buftim= mung gefunden hat; und jo mag es hier an diefer allgemeinen Erflärung genug jein, bis ich eine Rachleje von Betrachtungen über jo große Berdienfte, Die ich an diejer Stelle einzuschalten in Bersuchung geriet, Freunden, die mich hören mögen, mit: anteilen im Salle bin.

Gegenwärtig will ich nur die Art, wie ich mit ihm bekannt geworden, näher anzeigen. Es geschah ziemlich früh, in Leipzig, durch Dodds beauties of Shakespeare. Was man auch gegen solche Sammlungen sagen kann, welche die Autoren zerstückelt mitteilen, sie bringen doch manche gute Wirkung hervor. Sind wir doch nicht immer so gesaßt und so geistreich, daß wir ein gauzes Werk nach seinem Werk in uns aufzunehmen vermöchten. Streichen wir nicht in einem Buche Stellen an, die sich unmittelbar auf uns beziehen? Junge Leute besonders, denen es an durchgereisender Bildung sehlt, werden von glänzenden Stellen gar löblich aufgeregt, und so erinnere ich mich noch als einer der ichönsten Spochen meines Lebens derzeinigen, welche gebachtes Werk bei mir bezeichnete. Kene herrlichen Eigenheiten, die großen Sprüche, die treffenden Schilderungen, die humoritischen Züge,

alles traf mich einzeln und gewaltig.

Ann erichien Wielands Neberiehung. Sie ward verichlungen, Freunden und Befannten mitgeteilt und empfohlen. Wir Deutiche hatten den Vorteil, daß mehrere bedeutende Werfe fremder Nationen auf eine leichte und heitere Weise zuerst herüber gedracht wurden. Shafespeare prosassich übersetzt, erst durch Wieland, dann durch Sichenburg, konnte als eine allgemein verständliche und jedem Leser gemäße Lettüre sich schnell verbreiten und große und jedem Leser gemäße Lettüre sich schnell verbreiten und große und jedem Leser zur Poesse wird, aber das eigentlich ties und gründlich Wirksame, das wahrhaft Ausbildende und Försbernde ist dassenige, was vom Lichter übrig bleibt, wenn er in Prose übersetzt wird. Dann bleibt der reine vollkommene Gehalt, den und eir blendendes Neutkere oft, wenn er sehlt, vor

aufniegeln meiß und, menn er gegenwärtig ift, verbedt. Sch balte Daber jum Anfang jugendlicher Bilbung projaiiche leberiegungen für porteilhafter als Die poetiichen; benn es lagt fich bemerten, daß Knaben, benen ja boch alles jum Scherze bienen muß, fich am Schall ber Worte, am Sall ber Silben ergößen und burch eine Art von parodiftiichem Mutwillen ben tiefen Gehalt bes ebelften Werts gerftoren. Deshalb gebe ich ju bedenten, ob nicht junachft eine profaische leberichung des homer ju unternehmen mare; aber freitich mußte fie ber Stufe murbia fein. auf ber fich bie beutiche Litteratur gegenwärtig befindet. 3ch überlaffe bies und bas Borgejagte uniern wurdigen Babagogen gur Be trachtung, benen ausgebreitete Erfahrung hieruber am besten gu Gebote fieht. Rur mill ich noch, ju Gunften meines Borichlags, an Luthers Bibelüberiebung erinnern: benn bag biefer treffliche Mann ein in bem verichiedeuften Stile veriagtes Wert und beifen bichteriichen, geschichtlichen, gebietenden, lehrenden Zon und in der Rutteriprache wie aus einem Buffe überlieferte, hat Die Reli gion mehr geforbert, als wenn er bie Gigentumlichfeiten bes Drigingle im einzelnen batte nachbilden wollen. Bergebens bat man nachher fich mit bem Buche Diob, ben Bjalmen und an bern Gejangen bemubt, fie und in ihrer poetiichen form genieße bar zu machen. Fir Die Dienge, auf Die gewirft merben ioll, bleibt eine ichlichte Hebertragung immer Die befte. Bene fritrichen Ueberfetungen, Die mit dem Original wetteifern, Dienen eigentlich nur gur Unterhaltung ber Gelehrten unter einander.

Und fo wirtte in unierer Stragburger Gocietat Chateiveare, überfett und im Original, ftudweise und im gangen, ftellen: und auszugsweije, bergestalt, bag, wie man bibeliefte Manner bat, wir uns nach und nach in Chakeipeare befestigten, Die In genben und Mangel feiner Beit, mit benen er und befannt macht, in unjeren Beiprächen nachbildeten, an jeinen Quilbles die größte Freude hatten und durch lleberiehung berielben, ja durch originalen Mutwillen mit ihm wetteiferten. Dieju trug nicht menig bei, daß ich ihn por allen mit großem Enthusiasmus er griffen hatte. Gin freudiges Befennen, bak etwas boberes über mir ichwebe, mar anftedend für meine Freunde, Die fich alle biefer Sinnesart hingaben. Wir leugueten Die Möglichkeit nicht, folche Berdienfte naber ju erfennen, fie ju begreifen, mit Ginficht ju beurteilen; aber bies behielten mir uns fur fpatere Epochen por: gegenwärtig wollten wir nur freudig teilnehmen, lebendig nachbilden und, bei jo großem Genug an dem Danne, ber ibn und gab, nicht forichen und mateln, vielmehr that es und mobl,

ihn unbedingt zu verehren.

Will jemand unmittelbar erfahren, was bamals in diefer lebendigen Gefellichaft gedacht, gesprochen und verhandelt worden,

ber lefe ben Auffat Berbers über Chatefpeare, in bem Befte von deutscher Art und Kunft; ferner Lengens Anmer-tungen übers Theater, denen eine Nebersetung von Love's labours lost bingugefügt war. Berber bringt in bas Tiefere von Chatefpeares Wefen und ftellt es herrlich bar; Leng beträgt fich mehr bilderfturmerijch gegen die Bertommlichfeit bes Thea: ters und will benn eben all und überall nach Chafeipeareicher Weise gehandelt haben. Da ich diesen jo talentvollen als felt: famen Menichen bier zu erwähnen veranlagt werbe, fo ift wohl der Ort, verluchsweise einiges über ihn zu sagen. Ich lernte ihn erst gegen das Ende meines Strafburger Aufenthaltskennen. Bir faben uns jelten; feine Gefellichaft mar nicht die meine. aber wir suchten doch Belegenheit, uns zu treffen, und teilten uns einander gern mit, weil wir, als gleichzeitige Runglinge. ühnliche Befinnungen begten. Mlein, aber nett von Geftalt, ein allerliebstes Röpiden, beffen gierlicher form niedliche, etwas ab: gestumpfte Buge pollfommen entiprachen; blaue Augen, blonde Baare, furz, ein Berfonchen, wie mir unter nordischen Jung-lingen von Zeit zu Zeit eins begegnet ift; einen saniten, gleich-jam vorsichtigen Schritt, eine angenehme, nicht ganz fließende Sprache und ein Betragen, bas, zwischen Burudhaltung und Schüchternheit fich bewegend, einem jungen Manne gar mohl anstand. Rleinere Gedichte, besonders seine eignen, las er sehr gut vor und schrieb eine fließende Hand. Für seine Sinnesart wüßte ich nur das englische Wort whimsical, welches, wie das Worterbuch ausweift, gar manche Geltjamfeiten in einem Begriff aufammeniagt. Niemand war vielleicht eben beswegen fahiger als er, die Ausichweifungen und Auswüchse bes Shatepeareichen Genies ju empfinden und nachzubilden. Die obengedachte Uebersetung gibt ein Zeugnis hievon. Er behandelt feinen Autor mit großer Freiheit, ift nichts weniger als fnapp und treu, aber er weiß fich bie Ruftung ober vielmehr bie Boffenjade feines Borgangers fo gut anzupaffen, fich feinen Bebarben fo humoriftiich gleichzustellen, daß er demjenigen, ben folche Dinge anmuteten, gewiß Beifall abgewann.

Die Absurditäten der Clowns machten besonders unsere ganze Glückeligkeit, und wir priesen Lenzen als einen begünz kligten Menichen, da ihm jenes Epitaphium des von der Prinz gestim geschoffenen Wildes solgendermaken gelungen war:

Die schöne Prinzessin schon und traf Gines jungen hirschlein Leben; Ge siel dahin in schweren Schlaf Und wird ein Arällein geben. Der Zagdhund boll! Fin L 31 hirsch. So wird es dann ein hirschel;

Doch sest ein römisch L zu hirich, So macht es funfzig hirichel. Ich mache hundert hirsche braus, Schreib' hirschell mit zwei LLen.

Die Reigung zum Absurden, die sich frei und unbewunden bei der Jugend zu Tage zeigt, nachher aber immer mehr in die Tiese zurückritt, ohne sich deshalb gänzlich zu verlieren, war bei uns in voller Blüte, und wir inchten auch durch Original späse unsern großen Meister zu seiern. Wir waren sehr glorios, wenn wir der Gesellichgat etwas derart norlegen konnten, welches einigermaßen gebilligt wurde, wie z. B. solgendes auf einen Mittimeister, der auf einem wilden Pierde zu Schaden gekommen war.

Ein Ritter wohnt in biefem Daus, Gin Meister anch daneben; Macht man davon einen Blumenstrauß, So wied's einen Attunciter geben. Ift er nun Meister bon dem Kitt, Führt er mit Necht ben Namen; Doch nimmt ber Mitt ben Meister mit, Web ihm mab seinen Samen!

Neber solche Dinge ward sehr ernsthaft gestricten, ob sie des Clowns würdig oder nicht, und ob sie aus der wahrhaften reinen Rarrenquelle gestossen oder ob etwa Sum und Verstand sich auf eine ungehorige und unzulässige Weise mit eingemisch hätten. Ueberhaupt aber konnten sich diese seltsamen Gesinnungen um hheftiger verbreiten, und so mehrere waren im Falle, daran teilzunehmen, als Leising, der das große Vertrauen besaß, in seiner Oramaturgie eigentlich das erzie Signal dazu

gegeben batte.

In so gestimmter und aufgeregter Gesellichait gelang mir manche angenehme Fahrt nach bem oberen Essak, woher ich aber eben beshalb keine sonderliche Belehrung zurüchrachte. Die vielen kleinen Verse, die uns bei jeder Gelegenheit entquollen, und die wohl eine muntere Reisebeichreibung ausnatten konnten, sind verloren gegangen. In dem ureuggange der Abtei Wolsheim bewunderten vir die sarbigen Scheibengemälde; in der struchtbaren Gegend zwiichen Kolmar und Schletkiadt ertonten possierliche Hymnen an Ceres, indem der Verbrauch so vieler Früchte umständlich aus einander gesett und angepriesen, auch die wichtige Streitstrage über den jreien oder keschautten Handel berselben sehr lustig genommen wurde. In Ensisheim sahen wir den ungeheuren Nerolithen in der Kirche ausgehangen und spotteten, der Zweiselsucht jener Zeit gemaß, über die Leichtgläubigkeit der Menichen, nicht vorahnend, daß dergleichen lustgeborne Wejen, wo nicht auf unfern eigenen Ader herabfallen, boch wenigstens in unfern Rabinetten sollten verwahrt werden.

Einer mit hundert, ja taujend Gläubigen auf den Ottitienberg begangenen Wallfahrt dent' ich noch immer gern. Sier, wo das Grundgemäuer eines römijchen Kaftells noch üdrig, follte sich in Ruinen und Steinrigen eine schöne Grasentochter aus frommer Neigung aufgehalten haben. Unsern der Rapelle, wo sich die Wanterer erdauen, zeigt man ihren Brunnen und erzählt gar mauches Unmutige. Das Bild, das ich mir von ihr machte, und ihr Name prägte sich tief bei nir ein. Beide trug ich lange mit mir herum, die ich endlich eine meiner zwar spätern, aber darum nicht minder geliebten Töchter damit ausstattete, die von frommen und reinen Berzen so günstig aufgenommen wurde.

Auch auf dieser höhe wiederholt sich dem Auge das herrliche Eliaß, immer dasselbe und immer neu; eben so wie man im Amphitheater, man nehme Alaß, wo man wolle, das ganze Bolf übersieht, nur seine Rachbarn am deutlichsten, so ist es auch hier mit Büchen, Felsen, Dügeln. Wäldern, Feldern, Wiesen und Ortschaften in der Nähe und in der Ferne. Am Horizont wollte man und sogar Basel zeigen; daß wir es gesehen, will ich nicht beichwören, aber das entsernte Blau der Schweizergebirge übte auch hier sein Recht über uns aus, indem es uns au sich sorderte und, da wir nicht diesen Triebe folgen komten,

ein ichmergliches Gefühl gurudlich.

Colden Berftreuungen und Beiterkeiten gab ich mich um fo lieber und zwar bis zur Trunkenheit bin, als mich mein leiben= ichaftliches Berhältnis zu Friedriken nunmehr zu ängstigen anfing. Gine folde jugendliche, aufs Geratewohl gehegte Reigung ift ber nachtlich geworsenen Bombe zu vergleichen, Die in einer fanften, glangenden Linic auffteigt, fich unter Die Sterne mifcht, ja einen Augenblick unter ihnen zu verweilen icheint, alsbann aber abwärts, zwar wieder dieselbe Bahn, nur umgekehrt, bezeichnet und zulest da, wo fie ihren Lauf geendet, Berderben hinbringt. Friedrike blieb fich immer gleich; fie schien nicht zu benten noch denten zu wollen, daß biefes Berhaltnis fich fo bald endigen fonne. Dlivie hingegen, die mich zwar auch ungern vermißte, aber doch nicht so viel als jene verlor, war voraus-jehender oder offener. Sie sprach manchmal mit mir über meinen vernutlichen Abichied und fuchte über fich felbit und ihre Schwefter fich zu tröften. Gin Madden, bas einem Manne entfagt, bem fie ihre Bewogenheit nicht verleugnet, ift lange nicht in der peinlichen Lage, in der fich ein Jungling befindet, ber mit Erklärungen eben jo weit gegen ein Franenzimmer berausgegangen ift. Er fpielt immer eine leidige Figur: benn von ihm, als einem werdenden Manne, erwartet man icon eine gewiffe Uebersicht jeines Zustandes, und ein entichiedener Leichtz sinn will ihn nicht kleiden. Die Urjachen eines Mädchens, das sich zurückzieht, scheinen immer gültig, die des Mannes niemals.

Allein wie foll eine ichmeichelnde Leidenichait uns voraus: feben laffen, mobin fie und führen tann? Denn auch felbft als: bann, wenn wir icon gang verfiandig auf fie Bergicht gethan, tonnen wir fie noch nicht lestaffen, wir ergoben uns an ber lieblichen Gewohnheit, und jollte es auch auf eine veranderte Beife fein. Co ging es auch mir. Wenn gleich Die Begenwart Friedritens mich angitigte, jo wußte ich boch nichts Angenehmeres als abwefend an fie ju benfen und mich mit ihr ju unterhalten. 3d tam feltner hinaus, aber unjere Briefe mechietten beito leb hafter. Sie mußte mir ihre Buftanbe mit Beiterfeit, ihre Be fühle mit Anmut zu vergegenwärtigen, jo wie ich mir ihre Ber bienfte mit Gunft und Leidenichait por Die Geele rief. Abwefenheit machte mich frei, und meine gange Buneigung blubte erft recht auf durch die Unterhaltung in der Gerne. 3ch tonnte mich in folden Augenbliden gang eigentlich über die Butunt verblenden; zerftreut war ich genug durch das Fortrollen der Zeit und dringender Geschäfte. Ich hatte bisher möglich ge macht, das Mannigfaltigste zu leisten, durch unmer lebhafte Teilnahme am Gegenwärtigen und Augenblichtichen; allein gegen bas Ende brangte fich alles gar gewaltjam über einander, wie es immer ju geben pflegt, wenn man fich von einem Orte los loien foll.

Roch ein Zwischenereignis nahm mir die letten Tage weg. Ich befand mich nämlich in anschnlicher Gesellichaft aur einem Landhause, von wo man die Borderieite des Muniters und den darüber emporsteigenden Turm gar herrlich sehen komte. Es ist schaze nicht sertig geworden und daß wir nur den einen Turm haben. Ich verletzte dagegen: Es ist mir eben so leid, diesen einen Turm nicht gan; ausgesstührt zu sehn: denn die vier Schneden ieben viel zu summin ach ges hätten darauf noch vier leichte Aurmistigen gesollt, sowie eine es hätten darauf noch vier leichte Aurmistigen gesollt, sowie eine

bobere auf die Mitte, wo das plumpe Rreng fieht.

Als ich diese Behauptung mit gewohnlicher Lebhaftigkeit ausiprach, redete mich ein fleiner munterer Mann an und fragte: Wer hat Ihnen das geiagt? — Der Turm ielbit, verlete ich. Ich habe ihn jo lange und ausmerfiam betrachtet und ihm so viel Reigung erwieien, daß er sich zulest entschloß, mir dieses offenbare Geheimnis zu gestehn. — Er hat Sie nicht mit Unwahrheit berichtet, versette jener; ich kann es am besten wissen, denn ich bin der Schaffner, der über die Baulichkeiten gefest ist. Wir haben in unierm Archiv noch die Originalrisse, welche dasselbe besagen und die ich Ihnen zeigen kann. — Wegen

meiner nahen Abreise drang ich auf Beichleunigung dieser Gesialligkeit. Er ließ nich die unichätbaren Hollen sehn; ich zeichnete geichwind die in der Aussührung sehlenden Spiten durch dle getränktes Papier und bedauerte, nicht früher von diesem Schat unterrichtet geweien zu sein. Aber so sollte es mir immer ergeben, daß ich durch Anishauen und Betrachten der Dinge erst mühlam zu einem Begriffe gelangen mußte, der mir vielleicht nicht so auffallend und kruchtbar geweien wäre, wenn man mir

ihn überliefert hätte.

In joldem Drang und Berwirrung konnte ich boch nicht unterlassen, Friedriken noch einmal zu sehen. Gs waren pein: liche Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben ist. Als ich ihr die Sand noch vom Pferde reichte, ftanden ihr die Thränen in den Augen, und mir war febr übel zu Mute. Run ritt ich auf dem Buftpfade gegen Drufenheim, und ba überfiel mich eine der sonderbarften Ahnungen. Sch fah nämlich, nicht mit ben Mugen des Leibes, fondern des Beiftes, mich mir felbit, benfelben Weg, ju Bierde wieder entgegen kommen, und zwar in einem Rleide, wie ich es nie getragen; es war hechtgrau mit etwas Cobald ich mich aus diesem Traum aufschüttelte, war Die Geftalt gan; himmeg. Conderbar ift es jedoch, bag ich nach acht Sahren in dem Rleide, das mir getränmt hatte und bas ich nicht aus Wahl, sondern aus Zusall gerade trug, mich auf bemielben Wege fand, um Friedriken noch einmal zu besuchen. Es mag fich übrigens mit biefen Dingen, wie es will, verhalten, bas wunderliche Trugbild gab mir in jenen Augenblicken des Scheidens einige Beruhigung. Der Schnierz, bas herrliche Glag mit allem, was ich darin erworben, auf immier zu verlaffen, mar gemitdert, und ich fand mich, dem Taumel bes Lebewohls end: lich entflohn, auf einer friedlichen und erheiternben Reije fo ziemlich wieder.

In Mannheim angelangt, eilte ich mit größter Begierde, den Antifensaal zu sehn, von dem man viel Rühmens machte. Schon in Leipzig, dei Gelegenheit der Windelmannschen und Lessingschen Schristen, hatte ich viel von diesen bedeutenden Kunstwerfen reden hören, desto weniger aber gesehn: denn außer Laokoon, dem Later, und dem Faun mit den Krotalen besanden sich feine Abgüsse auf der Akademie; und was uns Oeser bei Gelegenheit dieser Bildnisse zu gagen beliebte, war freilich rätselbatt genug. Wie will man aber auch Ansängern von dem Ende

ber Runft einen Begriff geben?

Direktor Berich affeldes Empfang war freundlich. Bu bem Saale führte mich einer feiner Gesellen, ber, nachbem er mir aufgeschloffen, mich meinen Reigungen und Betrachtungen überließ. Dier stand ich nun, ben wundersamsten Eindrücken ausgefett, in einem geräumigen, viereckten, bei außerordentlicher Hohe fast kubichen Saal, in einem durch Kenster unter dem Gestink von oben wohl erleuchteten Raum: die herrlichten Stattuen des Altertums nicht allein an den Känden gereiht, jondern auch innerhalb der ganzen Kläche durch einander aufgestellt; ein Wald von Statuen, durch den man sich durchwinden, eine große ideale Volksgesellichaft, zwischen der man sich durchvrängen mußte. Alle diese herrlichen Gebilde konnten durch Ausstellussehn der Vorksänge in das vorteilhafteste Licht gestellt werden; über diese waren sie auf ihren Volkanienten bewealich und nach Be

lieben ju menden und ju breben.

Raddem ich bie erfte Wirfung biefer unwiderstehlichen Maffe eine Zeitlang geduldet hatte, wendete ich mich zu denen Ge stalten. Die mich am meisten anzogen; und wer fann leugnen, baß Apoll von Belvebere burch feine magige Roloffatgroße, ben ichlanten Bau, Die freie Bewegung, ben jiegenden Blid auch über unsere Empfindung vor allen andern ben Sieg bavon trage? Sodann wendete ich mich zu Lactoon, den ich hier zu: erft mit feinen Gobuen in Berbindung fab. 3ch vergegenwar: tigte mir fo gut als möglich bas, was über ihn verhandelt und gestritten worden war, und suchte mir einen eignen Besichtspunft; allein ich ward bald ba, bald borthin gezogen. Der fterbende Fechter hielt mich lange feft, bejonders aber hatte ich der Gruppe von Raftor und Bollur, Diejen fojtbaren, obgleich pro blematischen Resten, Die setigsten Augenblide zu danten. 3ch wußte noch nicht, wie unmöglich es jet, fich von einem genießenben Anschaun jogleich Rechenschaft zu geben. 3ch zwang mich, zu reflektieren, und fo wenig es mir gelingen wollte, ju irgend einer Art von Marheit ju gelangen, jo fühlte ich doch, daß jedes einzelne biefer großen verjammelten Diaffe faglich, ein jeder Gegenstand natürlich und in fich felbft bedeutend jei.

Auf Laokoon jedoch war meine größte Ausmersianteit gerichtet, und ich entichted mir die berühnte Frage, warum er nicht schreie, dadurch, daß ich mir aussprach, er konne nicht schreien. Alle Handlungen und Bewegungen der drei Figuren gingen mir aus der erken Rouzeption der Gruppe hervor. Die ganze so gewaltsame als kunstreiche Stellung des Hauptörpers war aus zwei Antässen zuhammengeiest, ans dem Steeden gegen die Schlangen und aus dem Fliehn vor dem angenblicklichen Bis. Um diesen Schwerz zu mildern, mußte der Interleib einz gezogen und das Schreien unmöglich gemacht werden. So entsiche ich mich auch, daß der jüngere Sohn nicht gebissen sie, und wie ich mir sonst noch das Kunstreiche dieser Erref an Cesern, der aber nicht sonderlich auf meine Auslegung achtete, sondern nur

meinen guten Willen mit einer allgemeinen Aufmunterung erwiderte. Ich aber war glücklich genug, jenen Gedanken festzuhalten und bei mir mehrere Jahre ruhen zu lassen, bis er sich zulett an meine fämtlichen Erfahrungen und Ueberzeuzungen anschloß, in welchem Sinne ich ihn sodann bei Herausgabe ber Propyläen mitteilte.

Rach eifriger Betrachtung so vieler erhabenen plastischen Berke sollte es mir auch an einem Borschmack antifer Architektur nicht sehlen. Ich sand den Abguß eines Kapitäls der Rotonde, und ich leugne nicht, daß beim Anblick sener so ungeheuren als eleganten Alfanthblätter mein Glaube an die nordische Baukunst

etivas zu manfen anfina.

Dieses große und bei mir durchs ganze Leben wirksame frühzeitige Schauen war bennoch jür die nächste Zeit von geringen kolgen. Wie gern hätte ich mit dieser Darleuung ein Buch angesangen, anstatt daß ich's damit ende: denn kaum war die Thür des herrlichen Saals hinter mir zugeschlossen, so wünschte ich mich selbst wiederzusinden, ja, ich suchte jene Gestalten eher, als lästig, aus meiner Einbildungstraft zu eutsernen, und nur erst durch einen großen Umweg sollte ich in diesen Kreis zurückgesihrt werden. Indessen ist die fille Fruchtbarkeit solcher Eindricht werden. Indessen ist die fille Fruchtbarkeit solcher Eindricht, in sich aufnimmt. Die Jugend ist dieses höchsten Elücksichlig, wenn sie nicht kritisch sein will, sondern das Bortressliche und Eute, ohne Untersuchung und Sonderung, auf sich wirken läßt.

## Zwölftes Buch.

Der Wanderer war nun endlich gestünder und froher nach Hause gelaugt als das erste Mal, aber in seinem ganzen Wesen zeigte sich doch etwas Ueberspanntes, welches nicht völlig auf geistige Gejundheit deutete. Gleich zu Anfang brachte ich meine Wutter in den Fall, daß sie zwischen weines Baters rechtlichem Ordnungsgeist und meiner vielsachen Erzentrizität die Vorsälle in ein gewisses Wittel zu richten und zu schlichen beschäftigt sein muste. In Mainz hatte mir ein harsespielender Knabe so wohl gesallen, daß ich ihn, weil die Messe gerade vor der Thüre war, nach Franksut einlud, ihm Wohnung zu geben und ihn zu befördern versprach. In diesem Ereignis trat wieder einmal diezenige Eigenheit hervor, die mich in meinem Leben so viel gefostet hat, daß ich nämlich gern sehe, wenn süngere Wesen sich unm mich versammeln und an mich anknüpsen, wodurch ich denn freilich zuleht mit ihrem Schäfal besastet werde. Sine

unangenehme Erfahrung nach ber andern fonnte mich von bem angebornen Trieb nicht gurudbringen, ber noch gegenwärtig, bei ber beutlichsten Ueberzeigung, von Zeit zu Zeit mich irre zu führen broht. Meine Mutter, flärer als ich, jah wohl voraus, mie fonderbar es meinem Bater vorfommen mußte, wenn ein mufitalifder Defläufer von einem fo aufehnlichen Saufe ber au Gafthöfen und Schenken ginge, fein Brot ju verdienen; daber forgte fie in ber Nachbarfchaft für Gerberge und Roft desielben; ich empfahl ihn meinen Freunden, und jo befand fich bas Mind nicht übel. Nach mehreren Jahren fah ich ihn wieder, wo er größer und tölpijder geworden war, ohne in feiner Runft viel augenommen zu haben. Die wadere Frau, mit dem ersten Probestud bes Ausgleichens und Bertuschen wohl zufrieden, dachte nicht, baß fie biefe Runft in ber nachften Beit burchaus notig haben murbe. Der Bater, in feinen verjährten Liebhabereien und Beschäftigungen ein gufriedenes Leben führend, war behaa: lich, wie einer, ber trot allen Sindernissen und Berspatungen seine Plane burchsett. Ich hatte nun promoviert, der erste Schritt zu bem ferneren bürgerlichen stuienweisen Lebensgange war gethan. Dieine Disputation hatte feinen Beifall, ihn beicaftigte bie nähere Betrachtung berjelben und manche Borbereitung zu einer fünftigen Berausgabe. Wahrend meines Muf: enthalts im Gliag hatte ich viel fleine Gebichte, Anfjage, Reije: bemertungen und manches fliegende Blatt geschrieben. Dieje ju rubrigieren, ju ordnen, die Bollendung zu verlangen, unterhielt ihn, und jo mar er froh in ber Erwartung, bag meine bisher unübermundene Abneigung, etwas biefer Dinge gebrucht zu febn, fich nächstens verlieren werbe. Die Schwester hatte einen Rreis von verständigen und liebenswürdigen Frauenzimmern um fich versammelt. Ohne herrisch zu fein, herrichte fie über alle, indem ihr Berftand gar manches übersehn und ihr guter Wille vieles ausgleichen tonnte, fie auch überdies in bem Salt war, cher die Bertraute als die Rivalin ju fpielen. Bon altern Greunden und Bekannten fand ich an Dorn ben unveranderlich treuen Freund und beiteren Besellichafter: mit Riefe ward ich auch vertrant, ber meinen Scharffinn ju üben und ju prufen nicht verfehlte, indem er durch anhaltenden Wideripruch einem bogmatiichen Enthufiasmus, in welchen ich nur gar ju gern verfiel, Zweifel und Berneinung entgegeniette. Andere traten nach und nach ju diejem Rreis, beren ich fünftig gedente: jedoch ftanden unter ben Berfonen, Die mir ben neuen Aufenthalt in meiner Bater: ftabt angenehm und fruchtbar machten, die Gebrüder Schloffer allerdings obenan. Der altere, hieronymus, ein grundlicher und eleganter Rechtsgelehrter, hatte als Sachwalter ein allgemeines Bertrauen. Unter seinen Buchern und Aften, in Zimmern, wo vie größte Ordnung herrschte, war sein liebster Ausenthalt; dort hab' ich ihn niemals anders als heiter und teilnehmend gefunden. Auch in größerer Gesellschaft erwies er sich angenehm und unters hattend: dem sein Geist war durch eine ausgebreitete Lettüre mit allem Schönen der Borwelt geziert. Er verschmähte nicht, bei Gelegenheit, durch geistreiche lateinische Gedichte die geselligen Arenden zu vermehren; wie ich denn noch verschieden scherzhafte Distinden von ihm besitze, die er unter einige von mir geziehreite Porträte seltsamer, allgemein bekannter Frankfurter Karistaturen geschrieden hatte. Desters beriet ich mich mit ihm über meinen einzuleitenden Lebens: und Geschäftsgang, und hätten nich nicht hundertsältige Neigungen, Leidenschaften und Zerzstreuungen von diesem Wege sortgerissen, er würde mir der sichers kührer geworden sein.

Räher an Alter stand mir sein Bruder Georg, der sich von Treptow, aus den Diensten des Herzogs Gugen von Wärttensberg wieder zurückgezogen hatte. In Weltkenntnis, an praktischem Geichiet vorgeschritten, war er in seiner Uebersicht der deutschen und auswärtigen Litteratur auch nicht zurückgeblieben. Er schrieb wie vormals gern in allen Sprachen, regte mich aber dadurch nicht weiter an, da ich, mich dem Deutschen ausschließlich widmend, die übrigen nur insoweit kultivierte, daß ich die besten Autoren im Original einigermaßen zu lesen im stande war. Seine Rechtschaft mit der Welt mochte ihn veranlaßt haben, ftrenger, sogar starrer auf seinen wohlmeinenden Gesinnungen zu

beharren.

Durch diese beiden Freunde ward ich denn auch aar bald mit Merd befannt, dem ich burch Berbern von Strafburg aus nicht ungunftig angefündigt war. Diefer eigne Mann, ber auf mein Leben den größten Ginfing gehabt, mar von Geburt ein Darmftädter. Bon feiner früheren Bildung mußte ich wenig gu Rach vollendeten Studien führte er einen Jungling nach der Schweis, wo er eine Zeitlang blieb und beweibt juruckfam. Alls ich ihn tennen lernte, war er Kriegs;ahlmeister in Darm: ftadt. Mit Berstand und Geift geboren, hatte er fich fehr schone Renntniffe, besonders der neueren Litteraturen, erworben und sich in der Welt: und Menschengeschichte nach allen Zeiten und Gegenden umgesehen. Treffend und scharf zu urteilen, war ihm gegeben. Man ichatte ihn als einen madern entichloffenen Geichäftsmann und fertigen Rechner. Mit Leichtigkeit trat er überall ein, als ein fehr angenehmer Befellichafter für die, benen er fich durch beißende Biige nicht furchtbar gemacht hatte. Er war lang und hager von Gestalt, eine hervordringende fpite Rafe zeichnete fich aus, hellblaue, vielleicht graue Augen gaben feinem Blid, ber aufmerfend hin und wiber ging, etwas Tigerartiaes. Lavaters Physiognomit bat uns fein Brofil aufbewahrt. In feinem Charafter lag ein wunderbares Migverhaltnis: von Ratur ein braver, edler, guverläffiger Mann, hatte er fich gegen Die Welt erbittert und ließ Diejen grillenfranten Bug bergeftalt in fich walten, bag er eine unüberwindliche Reigung fühlte, vor janlich ein Schatt, ja ein Schelm ju jein. Berftandig, rubig, gut in einem Augenblich, fonnte es ihm in dem andern einfallen, wie bie Conede ihre Borner bervorftredt, irgend etwas ju thun, was einen andern frankte, verlette, ja was ihm ichablich ward. Doch wie man gern mit etwas Gefahrlichem umgeht, wenn man selbst bavor ficher zu sein glaubt, fo hatte ich eine besto großere Reigung, mit ibm ju leben und feiner guten Gigenichaften gu genießen, ba ein zuverficktliches Gefuhl mich ahnen tien, daß er feine ichlimme Seite nicht gegen mich tehren werbe. Wie er fich nun burch biefen fittlich unruhigen Geift, durch biefes Beburinis, Die Menichen hamifch und tudijd ju behandeln, von einer Seite bas gefeltige veben verbarb, jo mideriprach eine andere Unruhe, Die er auch recht forgialtig in fich nabrte, feinem innern Behagen. Er fuhlte nimlich einen gemiffen diettan tiichen Produttionstrieb, bem er um io mehr nachhing, als er fich in Profa und Berjen leicht und gludlich ausbruckte und unter ben ichonen Beiftern jener Beit eine Rolle gu ipielen gar wohl wagen durfte. Ich besite felbst noch portifche Episteln von ungemeiner Riffinbeit, Derbheit und Swiftischer Galle, die jich burch originelle Anfichten ber Berjonen und Cachen höchlich aus zeichnen, aber zugleich mit fo verlegender Rraft geschrieben find, baß ich fie nicht einmal gegenwärtig publigieren möchte, jondern fie entweder vertilgen ober als auffallende Dofumente des geheimen Zwiefpalts in unjerer Litteratur ber Rachwelt auf: bewahren ning. Daß er jedoch bei allen feinen Arbeiten ver: neinend und zerstörend zu Werte ging, war ihm selbst unan genehm, und er sprach es oft aus, er beneide mich um meine unichulbige Darsiellungsluft, welche aus der Freude an dem Borbild und bem Rachgebitdeten entivringe.

Uebrigens hatte ihm fein litterariider Dilettantismus eher Rupen als Schaden gebracht, wenn er nicht den unwiderstehlichen Tried gefühlt hatte, auch im technischen und merkantilischen fach aufzutreten. Denn wenn er einnat jeine Kahigkeiten zu verwünsichen ansing und außer sich war, die Aniprüche an ein ausübendes Aalent nicht genialisch genug befriedigen zu konnen, jo ließ er bald die bildende, bald die Dichtunft fahren und jann auf fabrikmäßige kaumännische Unternehnungen, welche Geld

einbringen follten, indem fie ihm Spaß machten.

In Darmftadt befand fich übrigens eine Gejellichaft von

sehr gebildeten Männern. Geheimerat von heffe, Minister des Laudgrafen, Prosesson Beterfen, Rettor Wend und andere waren die Sinheinischen, zu deren Bert sich manche fremde Benachbarte und viele Durchreisende abwechselnd gesellten. Die Geheimerätin von heise und ihre Schwester, Demoiselle Flachsland, waren Frauenzimmer von seltenen Berdiensten und Anlagen, die letztere, herders Braut, doppelt interessant durch ihre Eigenschaften und ihre Neigung zu einem so vorstresslichen Manne.

Wie sehr dieser Kreis mich belebte und förberte, wäre nicht auszuhrechen. Man hörte gern die Borlejung meiner gefertigeten oder angesangenen Arbeiten, man munterte mich auf, wenn ich offen und umftändlich erzählte, was ich eben vorhatte, und sich offen und umftändlich erzählte, was ich eben vorhatte, und sohalt mich, wenn ich bei sedem neuen Anlaß daß Früherbegonnene zurücksete. Faust war schon vorgerückt. Göt von Berlichungen baute sich und und nach in meinem Geiste zusammen, das Studium des sinszehnten und sechzehnten Jahrshunderls beschäftigte mich, und jenes Münstergebäude hatte einen sehr ernsten Eindruck in mir zurückgelassen, der als hinters

grund gu folden Dichtungen gar wohl daftehn fonnte.

Was ich über jene Bautunft gedacht und gewähnt hatte, schrieb ich zusammen. Das erste, worauf ich brang, mar, bag man fie beutid und nicht gotifd nennen, nicht für auslän: bisch, sondern für vaterländisch halten iolle; das zweite, das man sie nicht mit der Baufunst der Griechen und Römer vergleichen dürfe, weil sie aus einem gang andern Pringip entiprungen fei. Wenn jene, unter einem gludlicheren himmel, ihr Dach auf Saulen ruben ließen, fo entstand ja icon an unb für fich eine durchbrochene Wand. Wir aber, Die wir uns durchans gegen die Witterung schüten und mit Mauern überall umgeben muffen, haben ben Genius ju verehren, ber Mittel fand, maffiven Wannigfaltigfeit ju geben, fie bem Scheine nach zu burchbrechen und das Auge würdig und erfreulich auf ber großen Blache zu beichäftigen. Dasielbe galt von ben Turmen, welche nicht, wie die Ruppeln, nach innen einen himmel bilden, fondern außen gen himmel ftreben und bas Dafein bes Beiligtums, bas fich an ihre Base gelagert, weit umber ben Ländern verfünden follten. Das Innere Diefer würdigen Gebaude wagte ich nur durch poetisches Anschauen und burch fromme Stimmung zu berühren.

Sätte ich diese Ansichten, denen ich ihren Wert nicht absiprechen will, klar und beutlich, in vernehmlichem Stil abzussaffen beliebt, so hätte der Wrudbogen: Bon deutscher Baustunft D. M. Ervini a Steinbach schon damals, als ich ihn berausgab, mehr Wirkung gethan und die vaterländischen Freunde

ber Kunft früher ausmerksam gemacht; so aber verhüllte ich, burch hamanns und herders Beispiel verführt, diese ganz einssachen Gedanken und Betrachtungen in eine Staubwolle von seltsamen Worten und Phrasen und versufterte das Licht, das mir aufgegangen war, sür mich und andere. Dem ungeachtet wurden diese Blätter gut aufgenommen und in dem herderichen heft Von deutsicher Art und Runst nochmals abgedruckt.

Menn ich mich nun, teils aus Reigung, teils zu bichteriichen und andren Aweden, mit vaterlandijden Attertumern jehr gern beichäftigte und fie mir zu vergegenwärtigen fuchte, jo mard ich burch die biblifchen Studien und durch religioie Unflange pon Reit au Beit wieder abgelentt, ba ja guthers Leben und Thaten, die in bem fechzehnten Jahrhundert io herrlich hervorglangen, mich immer wieder zu ben heiligen Schriften und zu Betrach: tung religiofer Befühle und Meinungen binteiten mußten. Die Bibel als ein jujammengetragenes, nach und nach entuan benes, ju verichiedenen Beiten überarbeitetes Wert anguichn, ichmeichelte meinem fleinen Tünfel, indem Diefe Boritellungsart noch feineswegs berrichend, viel weniger in dem Breis aufge: nommen war, in welchem ich lebte. Was den Hauptsinn betraf, hielt ich mich an Luthers Ansdruck, im einzelnen ging ich wohl jur Schmidichen wortlichen Heberichung und juchte mein weniges pekräisch dabei so gut als moglich zu benupen. Daß in der Bibel sich Wideripruche finden, wird jest niemand in Abrede sein. Diefe fucte man badurch auszugleichen, daß man die beutlichfte Stelle jum Grunde legte und die mideriprechende, weniger flare jener anzuähnlichen bemuht mar. 3ch bagegen wollte burch Brufung berausfinden, welche Stelle den Ginn der Gache am meisten ausspräche; an dieje hielt ich mich und verwarf die andern als untergeichoben.

Tenn schon damals hatte sich bei mir eine Grundmeinung festgeset, ohne daß ich zu sagen wickte, ob sie mir eingelicht, ob sie bei mir angeregt worden, oder ob sie aus eignem Rachdenken entsprungen set. Es war nämlich die: bei allem, was uns überzliefert, besonders aber idriftlich überliefert werde, komme es auf den Grund, auf das Juncre, den Sinn, die Richtung des Werks au; hier liege das Uriprüngliche, (Vötliche, Wirksame, Unantalitare, Unverwüssliche, und keine Zeit, keine außere Einwirkung noch Bedingung könne diesem innern Urwesen etwas anhaden, wenigkens nicht mehr als die Krankleit des Körpers einer wohlgebildeten Seele. So sei nun Sprache, Dialekt, Eigentlimlichkeit, Sill und zulett die Schrift als Körper eines jeden geistigen Werks anzusehn; dieser, zwar nah genug mit dem Innern verwandt, sei je doch der Verschlimmerung, dem Verderbnis ausgesetzt; wie den überhaupt keine Uederlieferung ihrer Natur nach ganz rein gegeben

und, wenn fie auch rein gegeben murbe, in ber Folge jeberzeit pollfommen verständlich fein fonnte, jenes megen Unzulänglich: feit der Organe, durch welche überliefert wird, diefes wegen bes Unterichieds der geiten, der Orte, besonders aber wegen der Berichiedenheit menschlicher Fähigkeiten und Denkweisen; weshalb benn ja auch die Ausleger fich niemals vergleichen werden.

Das Innere, Gigentliche einer Schrift, die uns besonders miaat, an erforichen, jei daher eines jeden Sache und babei vor allen Dingen zu erwägen, wie fie fich zu unjerm eignen Innern verhalte und inwiciern durch jene Lebenofraft die unfrige erregt und befruchtet werde; alles Neufere hingegen, was auf und unwirtsam oder einem Zweifel unterworfen jei, habe man der Rritit gn übertaffen, welche, wenn fie auch im ftande fein follte, bas (Sange ju gernucken und zu geriplittern, bennoch niemals babin gelangen murbe, uns ben eigentlichen Grund, an bem mir festhalten, ju rauben, ja und nicht einen Angenblick an ber ein-

mal gesagten Buversicht irre zu machen. Dieje aus Glauben und Schauen entsprungene Neberzeugung. welche in allen Fällen, Die wir für die wichtigften erfennen, anwendbar und närfend ift, liegt zum Grunde meinem fittlichen iowohl als litterariiden gebensbau und ist als ein wohlangelegtes und reichlich wucherndes Rapital anzusehn, ob wir gleich in einzelnen Fällen zu sehlerhafter Unwendung verleitet merden Durch Diesen Begriff mard mir denn die Bibel erit recht zugänglich. Ich hatte fie, wie bei dem Religionsunterricht ber Protestanten geschieht, mehrmals durchlaufen, ja, mich mit berfelben iprungweise, von vorn nach hinten und umgefehrt, befannt gemacht. Die derbe Rafürlichfeit bes Alten Testaments und die garte Raivetat des Renen hatte mich im einzelnen angezogen; als ein Ganzes wollte fie mir zwar niemals recht entgegentreten, aber die verschiedenen Charafter der verichiedenen Bucher machten mich nun nicht mehr irre: ich mußte mir ihre Bebeutung ber Reihe nach trenlich zu vergegenwärtigen und hatte über: haupt zu viel Gemut an Dicies Buch verwandt, als daß ich es jemals wieder hatte entbehren jollen. Gben von diefer gemüt: lichen Seite war ich gegen alle Spottereien geichutt, weil ich beren Unredlichkeit jogleich einfah. 3ch verabschente fie nicht nur, fondern ich fonnte darüber in But geraten, und ich erinnere mid noch genau, daß ich in findlich fanatischem Gifer Boltairen, wenn ich ihn hatte habhaft werden konnen, wegen feines Sauls gar wohl erdrojjelt hatte. Bede Art von redlicher Forichung bagegen jagte mir höchlich an; bie Anftlarungen über bes Orients Lotalität und Roftum, welche immer mehr Licht verbreiteten, nahm ich mit Freuden auf und fuhr fort, allen meinen Scharf= finn an den fo werten Heberlieferungen zu üben.

A Land

Dan weik, wie ich ichon früher mich in ben Buftand ber Urmelt, bie uns das erite Buch Mojis ichilbert, einzuweihen Beil ich nun ichrittmeije und ordentlich ju verfahren bacte, fo griff ich, nach einer langen Unterbrechung, bas zweite Buch an. Allein welch ein Unterichied! Gerade wie die find liche Fulle aus meinem Leben verichwunden mar, jo fand ich auch bas zweite Buch von dem erften durch eine ungeheure Alnit getrennt. Das völlige Bergeffen vergangener Beit ipricht fich icon aus in ben menigen bedeutenden Worten: "Da tam ein neuer Ronig auf in Negopten, ber wußte nichts von Jojeph." Aber auch bas Bolf, wie die Sterne Des himmels unfahlbar. batte beinah den Ahnherrn vergeffen, dem Jehovah gerade biefes nunmehr erfüllte Berfprechen unter bem Sternenhimmel gethan batte. Ich arbeitete mich mit unjaglicher Mabe, mit ungulang: liden Silfsmitteln und Araften burch die funf Bucher und gerict Dabei auf Die munderlichften Ginfalle. 3ch glaubte gefunden gu baben, bak nicht unfere Behn Gebote auf ben Tafeln gestanden, baß bie Joraeliten feine vierzig Sahre, fondern nur furge Beit burch die Bufte gewandert, und eben fo bildete ich mir ein, uber ben Charafter Mojis gang neue Aufichtuje geben gu tonnen.

Auch das Rene Testament war vor nieden Unterluchungen nicht sicher; ich verichonte es nicht mit meiner Sonderungstust, aber aus Liebe und Reigung stimmte ich doch in jenis heitiame Bort mit ein: "Die Evangelisten mögen sich widersprechen, wenn sich nur das Evangelism nicht widerspricht." — Auch in dieser Region glaubte ich alterhand Entdeckungen zu machen. Zene Gabe der Sprachen, am Psingsiseite in (Kanz und klarheit erteilt, deutete ich mir aus eine etwas abstruie Abeile, nicht

geeignet, fich viele Teilnehmer ju verichaffen.

In eine der Hauptlehren des Luthertums, welche die Brudergemeinde noch geichärft hatte, das Sündhaite im Meuichen als vorwaltend anzuschen, verinchte ich mich zu ichtiden, obgleich nicht mit sonderlichem (Blück. Toch hatte ich mir die Terminologie dieser Kehre is ziemlich zu eigen gemacht und bediente mich dersselben in einem Briefe, den ich unter der Masse eines Landgeistlichen an einen neuen Amtsbruder zu erlassen betiebte. Das hauptthema desseldigen Schreibens war sedoch die Losung der damaligen Zeit: sie hieß Toleranz und galt unter den bessern Köpsen und Geistern.

Solche Linge, die nach und nach entstanden, ließ ich, um mich an dem Bublikum zu verjuchen, im folgenden Jahre auf meine Rosten drucken, verschenkte sie oder gab sie der Eichenbergischen Buchhandlung, um sie io gut als möglich zu verhöfen, ohne daß mir dadurch einiger Borteil zugewachsen wäre. Dier und da gebenkt eine Rezension berselben, bald günftig, bald un-

günftig, doch gleich waren fie verschollen. Wein Bater bewahrte fie sorgiältig in seinem Archiv, sonst würde ich kein Szemplar davon besitzen. Ich werde sie, sowie einiges Ungedruckte der Art, was ich noch vorgesunden, der neuen Ausgade meiner

Werte binguffigen.

Da ich mich nun jowohl zu dem fibullinischen Stil folder Blätter, als ju der Berausgabe derfelben eigentlich burch Samann batte verleiten laffen, jo icheint mir bier eine ichickliche Stelle, Diejes murbigen einflugreichen Mannes zu gedenken, ber uns damals ein eben fo großes Weheimnis mar, als er es immer bem Baterlande geblieben ift. Seine Sofratischen Denkwürdigkeiten erregten Aufsehen und maren folden Bersonen besonders lieb, die fich mit dem blendenden Zeitaeifte nicht pertragen konnten. Man abnete bier einen tiefdenkenden arfindlichen Mann, ber, mit ber offenbaren Belt und Litteratur genan befannt, doch auch noch etwas (Beheimes, Unerforichliches gelten ließ und fich barüber auf eine gang eigene Beife aus: Bon benen, Die damals Die Litteratur Des Taas le: berrichten, marb er freilich für einen abstrufen Schwärmer gehalten, eine aufftrebende Jugend aber ließ fich wohl von ihm anzichn. Sogar die Stillen im Lande, wie fie halb im Scherg, halb im Ernit genannt wurden, jene frommen Scelen, welche, ohne fich zu irgend einer Wesellichaft zu bekennen, eine unficht: bare Rirche bildeten, wendeten ihm ihre Aufmerksamkeit zu, und meiner Alettenberg, nicht weniger ihrem Freunde Mofer, war der Magus aus Norden eine willtommene Ericheinung. Man feste fich um fo mehr mit ihm in Berhältnis, als man erfahren hatte, daß er, von fnappen häuslichen Umftanden gepeinigt, fich bennoch diefe ichone und hohe Ginnesweife zu erhalten verstand. Bei dem großen Ginfluffe des Prafidenten von Mofer mare es leicht gewesen, einem jo genügsamen Manne ein leidliches und bequenies Dafein zu verschaffen. Die Cache war auch eingeleitet. ja, man hatte fich so weit schon verständigt und genähert, bak hamann die weite Reise von Konigsberg nach Darmftadt unternahm. Alls aber ber Präfident zufällig abwesend war, fehrte jener wunderliche Mann, aus welchem Unlag weiß man nicht. fogleich wieder zurück; man blieb jedoch in einem freundlichen Briefverhältnis. 3ch besite noch zwei Schreiben bes Königs: bergers an feinen Gonner, Die von der munderfamen Groftheit und Innigfeit ihres Berfaffers Beugnis ablegen.

Aber ein so gutes Verständnis sollte nicht lange dauern. Diese frommen Menschen hatten sich jenen auch nach ihrer Weise siehe fromm gedacht, sie hatten ihn als den Magus aus Norden mit Ehrsurcht behandelt und glaubten, daß er sich anch sofort in ehrwitrdigem Vetragen darstellen würde. Allein er hatte icon

burd bie Bolten, ein Rachiviel Cofratifcher Dentwürdigfeiten. einigen Anftof gegeben, und ba er nun gar die Mreugginge bes Bhilologen berausgab, auf beren Titelblatt nicht allein bas Riegenprofil eines gehörnten Bans ju jeben war, fondern auch auf einer ber erften Geiten ein großer in bol; geichnittener Sahn, tattgebend jungen Sahnden, Die mit Roten in den Rrallen por ihm daftanden, fich hochft lächerlich zeigte, wodurch gewiffe Rirdenmufifen, Die der Berjaffer nicht billigen mochte, ichershaft burchgezogen werden follten; jo entstand unter ben Wohl: und Bartgefinnten ein Migbehagen, welches man bem Berfaffer merten liek, ber benn auch, baburch nicht erbant, einer engeren Bereinigung fich entzog. Uniere Muimertjamteit auf tiefen Mann bielt jeboch Berber immer lebendig, ber, mit feiner Brant und uns in Korrespondeng bleibend, alles, was con jenem mertwürdigen Beifte nur ausging, jogleich mitteilte. Darunter gehorten benn auch feine Rezenfionen und Ungeigen, eingernat in Die Ronigs berger Zeitung, Die alle einen hochit jonderbaren Charatter trugen. Sch befibe eine meift vollständige Cammilung femer Schriften und einen fehr bedeutenden bandidriftlichen Auffat über Berbers Preisichrift, ben Uriprung ber Sprache betreffend, worin er biefes Berberiche Brobefind, auf Die eigenfte Art, mit wunderlichen

Schlaglichtern belenchtet.

Ach gebe bie Doffnung nicht auf, eine Berausgabe ber Samann: ichen Werfe entweder jelbit in beforgen oder wenigitens gu be: forbern, und alsbann, wenn Dieje wichtigen Tolumente wieder por ben Augen bes Bublifums liegen, modite es Beit fein, über ben Berfaffer, beifen Ratur und Weien bas Rabere ju beiprechen; inzwijchen will ich boch einiges hier ichon beibringen, um fo mehr, als noch porgualiche Manner leben, die ihm auch ihre Reigung geichenft und beren Beiftimmung ober Burcchtweifung mir febr millfommen fein milrbe. Das Pringip, auf welches die famtlichen Meußerungen Samanns fich gurudfuhren laffen, ift Diefes: "Alles, mas ber Menich zu leiften unternimmt, es werbe nun buich That ober Wort ober jonft hervorgebracht, muß aus jämtlichen vereinigten Rraften entipringen; alles Bereinzelte ift verwerilich." Gine berrliche Marine! aber ichwer gu befolgen. Bon Leben und Runft mag fie freilich gelten; bei jeder lleberlieferung durchs Bort hingegen, die nicht gerade poetiich ift, findet fich eine große Schwierigfeit: benn bas Wort muß fich abloien, es muß fich ver: einzeln, um etwas ju fagen, ju bedeuten. Der Bienich, indem er ipricht, muß fur ben Mugenblid einieitig werben; es gibt feine Mitteilung, feine Lehre ohne Sonderung. Da nun aber Samann ein für allemal diefer Trennung widerftrebte und, wie er in einer Ginheit empfand, imaginierte, bachte, jo auch iprechen wollte und bas Gleiche von andern verlangte, jo trat er mit feinem eignen Stil und mit allem, mas die andern bervorbringen tonnten, in Widerstreit. Um das Ilumögliche ju leiften, greift er baber nach allen Glementen; Die tiefften geheimften Unichauungen, mo fich Ratur und Geift im Berborgenen begegnen, er: leuchtende Berftandesblite, Die aus einem folden Zusammen: treffen hervorstrahlen, bedeutende Bilber, die in diefen Regionen ichweben, andringende Spruche ber heiligen und Brofanftriben: ten, und was fich fonft noch humoriftisch hinzufügen mag, alles Diefes bildet die wunderjame Gesamtheit seines Stils, seiner Mit: teilungen. Rann man fich nun in der Tiefe nicht zu ihm gefellen, auf ben Soben nicht mit ihm wandeln, der Geftalten, Die ihm porschweben, sich nicht bemächtigen, aus einer unendlich aus: gebreiteten Litteratur nicht gerade ben Ginn einer nur angebeuteten Stelle herausfinden, fo wird es um uns nur truber und bunffer, je niehr wir ihn ftudieren, und diese Rinfternis wird mit den Sahren immer gunehmen, weit feine Univielungen auf bestimmte, im Leben und in der Litteratur augenblicklich berricbende Eigenheiten vorzüglich gerichtet waren. Unter meiner Sammlung befinden fich einige feiner gedruckten Bogen, wo er an dem Rande eigenhändig die Stellen citiert hat, auf die fich feine Un= bentungen beziehen. Schlägt man fie auf, fo gibt es abermals ein zweideutiges Doppellicht, das uns höchst augenehm erscheint, nur muß man durchaus auf das Berzicht thun, was man gewöhnlich Berfteben nennt. Solche Blätter verdienen auch deswegen sibnklinisch genannt zu werden, weil man sie nicht an und für fich betrachten tann, fondern auf Gelegenheit warten muß, wo man etwa zu ihren Orafeln feine Buflucht nahme. Jebesmal, wenn man fie aufschlägt, glaubt man etwas Reues zu finden, weit der einer jeden Stelle inwohnende Sinn uns auf eine vielfache Weise berührt und aufregt.

Berjönlich habe ich ihn nie gesehn, auch kein unmittelbares Berhältnis zu ihm durch Briefe gehabt. Mir scheint er in Lebens: und Kreundschaftsverhältnissen höchst klar gewesen zu sein und die Bezüge der Menschen unter einander und auf ihn sehr richtig gefühlt zu haben. Alle Briese, die ich von ihm sah, waren vortrefslich und viel deutsicher als seine Schriften, weit hier der Bezug auf Zeit und Umstände sowie auf persönliche Verhältznisse klare hervortrat. So viel glaudte ich jedoch durchaus zu erziehen, daß er, die Uederlegenheit seiner Geistesgaben aus nawste fühlend, sich sedserzeit sür etwas weiser und klüger gehalten als seine Korrespondenten, denen er mehr ironisch als herzlich besgegnete. Gälte dies auch nur von einzelnen Fällen, so war es für mich doch die Mehrzahl und Ursache, daß ich nich ihm zu

nähern niemals Berlangen trug.

Zwischen Herbern und uns waltete dagegen ein gemütlich

litterarischer Berkehr höchft lebhalt fort; nur ichade, daß er sich niemals ruhig und rein erhalten kounte. Aber Gerber unterließ lein Reden und Schelten nicht; Merden brauchte man nicht viet zu reizen, der mich denn auch zur Ungeduld aufzuregen wußte. Beil nun herder unter allen Schriftsellern und Menichen Swiften am meisten zu ehren schien, so hieß er unter und gleichfalls der Dechant, und dieses gab abermals zu mancherlei Frungen und Berdrieklichkeiten Anlas.

Dem ungeachtel frenten wir uns höchlich, als wir vernahmen, daß er in Budeburg sollte angestellt werden, welches ihm doppelt Ehre brachte: denn sein neuer Katron hatte den höchsten Rui als ein einsichtiger, tapierer, obwohl ionderbarer Mann gewonnen Thomas Abbt war in diesen Tiensten bekannt und berühmt geworden; dem Berstorbenen tlagte das Baterland nach und treute sich an dem Densmal, das ihm iein Gonner gestistet. Nun sollte Herber an der Setlle des zu früh Lectlichenen alle dies jenigen Hoffnungen erfüllen, welche sein Vorganger so würdig jenigen Hoffnungen erfüllen, welche sein Vorganger so würdig

erregt hatte.

Die Epoche, worin diejes geichah, gab einer folden Unftel: lung boppetten Glang und Wert; benn mehrere bentiche Gürften folgten schon bem Beispiel bes Grafen von ber Lippe, daß fie nicht bloß gelehrte und eigentlich geidaftsiahige, ionbern auch geiftreiche und vielveriprechende Manner in ihre Dienfte aufnahmen. Es hieß, Rlopftod jei von bem Martgraien Rart von Baben berufen worden, nicht ju eigentlichem Weichaits: bienft, fondern um burch feine Gegenwart Unnut und Rugen ber hoberen Bejellichaft mitzuteilen. Go wie nun hierdurch bas Ansehen auch dieses vortrefflichen Fürsten wuchs, der allem Rüß lichen und Schönen seine Aufmerstamkeit schenkte, io mußte die Berehrung für Rlopftod gleichfalls nicht wenig zunehmen. Lieb und wert war alles, was von ihm ansging; jorgialtig ichrieben wir die Oben ab und die Clegien, wie fie ein jeder habhaft werben tonnte. Sochft vergnugt waren wir baber, als bie große Landgrafin Raroline von Deifen : Darmitadt eine Camm: lung berfelben veranftaltete und eins ber wenigen Gremplare in unfere bande tam, bas und in ftand feste, Die eignen hand: fdriftlichen Sammlungen ju vervollgabligen. Daber find uns jene ersten Lesarten lange Zeit die liebsten geblieben, ja, wir haben uns noch oft an Gebichten, die der Leriaffer nachher verworfen, erquidt und erfreut. Go mahr ift, bag bas aus einer iconen Geele bervordringende Leben nur um besto freier wirft, je weniger es burch Rritif in bas Runftfach hernbergezogen ericheint.

Klopstock hatte sich und andern talentvollen Männern durch feinen Charakter und fein Betragen Unichn und Würde zu verichaffen gewußt; nun jollten sie ihm aber auch wo möglich die Sicherung und Berbefferung ihres häuslichen Beftandes verbanten. Der Buchhandel nämlich bezog fich in früherer Beit mehr auf bedeu: tende mijfenichaftliche Fafultatowerte, auf ftebende Berlagsartifel, welche magig honoriert wurden. Die Broduttion von voetischen Schriften aber murbe als etwas Beiliges angegeben, und man hielt is beinah für Simonie, ein honorar gu nehmen ober gu iteigern. Autoren und Berleger ftanden in bem wunderlichften Bechsclverhältnis. Beide erschienen, wie man es nehmen wollte. als Batrone und als Alienten. Bene, die, neben ihrem Talent, gewöhnlich als höchft sittliche Menichen vom Bublifum betrachtet und verehrt wurden, batten einen geiftigen Rang und fühlten fich durch das (Blück der Arbeit belohnt; Diese begnügten fich gern mit der zweiten Stelle und genoffen eines ansehnlichen Borteils: nun aber feste die Wohlhabenheit ben reichen Buchhandler wieder über ben armen Boeten, und fo ftand alles in bent ichonften Wechjeljeitige Großmut und Dantbarteit mar Gleichgewicht. nicht selten: Breitfopf und Gottiched blieben lebenglang Saus: genoffen; Aniderei und Niedertrachtigfeit, besonders ber Nachdrucker, waren noch nicht im Schwange.

Dent ungeachtet war unter den deutsichen Antoren eine allgemeine Bewegtung entstandent. Sie verglichen ihren eignen, sehr mäßigen, wo nicht ärntlichen Zustand mit dem Reichtum der angesehenen Buchhändler, sie betrachteten, wie groß der Ruhm eines Geltert, eines Nabener sei, und in welcher häuslichen Enge ein allgemein beliebter deutscher Schriftseller sich behelsen müsse, wenn er sich nicht durch sonst irzend einen Erwerb das Leben erteichterte. Unch die mittleren und geringeren Geister fühlten ein sebhaftes Verlangen, ihre Lage verbessert zu jeben, sich von

Berlegern unabhängig zu machen.

Ann trat Alopitock hervor und bot seine Gelehrtenrepublif auf Substription an. Obgleich die spätern Gesänge bes Weisias, teils ihres Inhalts, teils der Behandlung wegen, nicht die Wirkung thun konnten wie die irühern, die, selbst rein und unichuldig, in eine reine und unschuldige Zeit kamen, so blied doch die Achtung gegen den Tichter innmer gleich, der sich durch die Serausgade seiner Oben die Herzen, Geister und Gemüter vieler Menichen zugewendet hatte. Viele wohldenkende Männer, darunter mehrere von großem Einstuß, erboten sich, Borausbezahlung anzunehmen, die auf einen Louisdor gesett war, weil es hieß, daß man nicht sowohl das Buch bezahlen, als den Berzsaffer bei dieser Gelegenheit sür seine Berdienste um das Vaterzland besohnen sollte. Dier drängte sich nun sedermann hinzu; selbst Jünglinge und Mädden, die nicht viel auszwenden hatten, erössneten ihre Sparbüchen: Männer und Frauen, der obere, der mittlere Stand trugen zu dieser heiligen Spende bei, und

es tamen vielleicht tausend Pränumeranten zusammen. Die Erswartung war auss höchste gespannt, das Zutrauen so groß als

möalich.

Diernach mußte bas Wert bei feiner Ericheinung den feltfamften Erfolg von der Welt haben; gwar immer von bedeuten. bem Bert, aber nichts weniger als allgemein aufprechend. Bie Rlopftod über Poefie und Litteratur bachte, mar in Gorm einer alten beutichen Druidenrepublid bargefieltt, feine Marimen über bas Echte und Faliche in tafonischen Rernipruchen angedeutet, wobei jeboch manches Lehrreiche ber jeltiamen form auigeopfert murbe. Kur Schriftsteller und Litteratoren war und in bas Bud unichatbar, fonnte aber auch nur in Diefem Rreife wirfiam und nütlich fein. Wer felbit gedacht hatte, folgte dem Tenfer, wer bas Echte ju fuchen und ju ichaten mußte, fand fich burch ben grundlichen braven Mann belehrt; aber ber Liebhaber, ber Lefer marb nicht aufgettart, ihm blieb bas Buch verfiegett, und boch hatte man es in alle Sande gegeben, und indem jedermann ein pollfommen brauchbares Werf erwartete, erhielten Die meiften ein foldes, bem fie auch nicht ben mindeften Beichmad abge: winnen fonnten. Die Befturjung war allgemein, Die Achtung gegen ben Mann aber jo groß, baß fein Murren, taum ein leifes Murmeln entstand. Die junge icone Welt verschmerite ben Berluft und verichenfte nun icherzend Die teuer ermorbenen Exemplare. 3ch erhielt felbft nichrere von guten Freundinnen, beren feines aber mir geblieben ift.

Diese dem Autor gelungene, dem Publikum aber mistungene Unternehmung hatte die boie Holge, daß nun iodald nicht mehr an Subskription und Pränumeration zu denten war; doch hatte sich jener Bunich zu allgemein verbreitet, als daß der Verjuch nicht hätte erneuert werden iollen. Dieses nun im großen und ganzen zu thun, erbot sich die Tessauliche Verlagsbandlung. Dier sollten Gelehrte und Verleger in geichlossenem Aund des zu hossenden Borteils beide verhaltnismaßig genießen. Das io lange peinlich empfundene Bedurfnis erweckte hier abermals ein großes Zutrauen, das sich aber nicht lange erhalten fonnte, und leider schieden die Teilhaber nach furzen Bemithungen mit wechiels

feitigem Schaben aus einander.

Eine rasche Mitteilung mar jedoch unter den Litteratursfreunden schoon eingeleitet, die Musenalinianache verbanden alle jungen Lichter, die Journale den Tichter mit den übrigen Schriftstellern. Meine Luft am hervortringen war grenzenlos; gegen mein hervorgebrachtes verhielt ich mich gleichgultig, nur wenn ich es mir und andern in geselligem Arcife froh wieder vergegenwärtigte, erneute sich die Reigung daran. Auch nahmen viele gern an meinen größern und fleinern Arbeiten teil, weil

ich einen jeden, der fich nur einigermaßen jum Servorbringen geneigt und geschickt fühlte, etwas in feiner eignen Art unabhängig zu leiften, dringend nötigte und von allen gleichfalls wieder ju neuem Dichten und Schreiben aufgefordert murbe. Diefes wechielicitige, bis zur Ausschweifung gebende Beten und Treiben gab jedem nach feiner Art einen frohlichen Ginfluk. und aus diesem Quirlen und Schaffen, aus diesem Leben und Lebenlaffen, aus Diefem Nehmen und Beben, welches mit freier Bruft, ohne irgend einen theoretijchen Leitstern von fo viel Jünglingen, nach eines jeden angeborenem Charafter, ohne Rücksichten getrieben wurde, entiprang jene berühmte, berufene und verrufene Litterarepoche, in welcher eine Daffe junger genialer Manner mit aller Mutigfeit und aller Anmagung, wie fie nur einer folden Sahreszeit eigen fein mag, hervorbrachen, burch Anwendung ihrer Krafte manche Freude, manches Gute, durch den Migbrauch berfelben manchen Berdruß und manches llebel ftifteten; und gerade die aus diefer Quelle entfpringenden Wirkungen und Gegenwirkungen find bas Sauptthema biejes Handes.

Woran sollen aber junge Leute das höchste Interesse sinden, wie sollen sie unter ihresgleichen Interesse erregen, wenn die Liebe sie nicht beseelt, und wenn nicht Verzensangelegenheiten, von welcher Urt sie auch sein mögen, in ihnen lebendig sind? Ich hatte im stillen eine verlorene Liebe zu beklagen; dies machte mich mild und nachziebig und der Gesellichaft angenehmer als in glänzenden Zeiten, wo mich nichts an einen Mangel oder einen Kehltritt erinnerte und ich ganz ungebunden vor mich sin-

ftürmte.

Die Antwort Friedrikens auf einen schriftlichen Abschied gerriß mir bas Berg. Es mar diejelbe Band, berfelbe Sinn, bas: selbe Gefühl, die sich zu mir, die sich an mir herangebildet hatten. Ich fühlte nun erft den Berluft, den fie erlitt, und fah keine Möglichkeit, ihn zu ersetzen, ja nur ihn zu lindern. mir gang gegenwärtig; ftets empfand ich, daß fie mir fehlte, und was das Schlimmite war, ich tonnte mir mein eignes Unglud nicht verzeihen. Gretchen hatte man mir genommen, Un: nette mich verlassen, hier war ich zum erstenmal schuldig; ich hatte das schönste herz in seinem Tiefsten verwundet, und so war die Epoche einer dufteren Reue bei dem Mangel einer aewohnten erquicklichen Liebe höchft peinlich, ja unerträglich. Aber der Mensch will leben; daber nahm ich aufrichtigen Teil an andern, ich suchte ihre Berlegenheiten zu entwirren und, mas fich trennen wollte, ju verbinden, damit es ihnen nicht ergeben mochte, wie mir. Dan pflegte mich baber ben Bertrauten ju nennen, auch, wegen meines Umberschweifens in ber Begend, ben Wanderer. Dieser Beruhigung für mein Gemüt, die mir nur unter freiem himmel, in Thälern, auf höhen, in Gestilden und Wäldern zu teit ward, kam die Lage von Arantsurt zu statten, das zwischen Darmstadt und Komburg mitten inne lag, zwei angenehmen Orten, die durch Verwandtichaft beider Höfe in gutem Verhältnis standen. Ich gewöhnte mich, auf der Straße zu leben und wie ein Vote zwischen dem Eckeirg und dem lachen Lande hin und her zu wandern. Dit ging ich allein oder in Geschlichaft durch meine Vaterstadt, als wenn sie mich nichts anginge, speiste in einem der großen Eastbeie in der Fahrgasse und zog nach Tiche meines Wegs weiter fort. Mehr alls jemals war ich gegen offene Welt und freie Ratur gerichtet. Unterwegs sang ich mir seltsame Hymnuch und Dithyramben, wovon noch eine unter dem Titel Wanderers Sturmlied übrig ist. Ich sang diesen Salbunsinn teidenschaftlich vor nich hin, da mich ein schreckliches Wetter unterwegs tras, dem ich entaceengehen mußte.

Mein Herz war ungerührt und unbeschäftigt: ich vermied gewissenhaft alles nähere Verhältnis zu Arauenzimmeru, und jo blieb mir verborgen, daß mich Unanimerkiamen und Unwissenden ein liebevoller Genins heimlich unichwebe. Eine zurt liebenswürdige Frau hegte im stillen eine Reigung zu mir, die ich nicht gewahrte und mich eben deswegen in ihrer wohlthätigen Gesellichaft desto heiterer und anmutiger zeigte. Erst mehrere Jahre nachher, ja erst nach ihrem Tode, erindr ich das geheime himmlische Lieben auf eine Weise, die mich erschittern nunste; aber ich war ichuldloß und sonnte ein schuldloß Wesen rein und redlich betrauern, und um so schöner, als die Entbechung gerade in eine Spoche siel, wo ich, ganz ohne Leidenschaft, mir und meinen geistigen Neigungen zu leben das Gliich hatte.

Aber zu der Zeit, als der Schnerz über Friedrikens Lage mich beängstigte, suchte ich nach meiner atten Art abermals hife bei der Dichtlunft. Ich seinte die hergebrachte poetische Beichte wieder fort, um durch diese selbstquälerische Büßung einer innern Absolution würdig zu werden. Die beiden Marien in Göß von Berlichingen und Clavigo und die beiden schlechten Figuren, die ihre Liebhaber spielen, möchten wohl Resultate

folder reuigen Betrachtungen gewesen fein.

Wie man aber Berlettingen und Krantheiten in der Jugend raich überwindet, weil ein gefundes System des organischen Lebens für ein frankes einstehen und ihm Zeit lassen fann, auch wieder zu gesunden, so traten körperliche Uedungen glücklicher weise dei mancher günstigen Gelegenheit gar vorteilhait hervor, und ich ward zu frischem Ermannen, zu neuen Lebensstrenden und Genüffen vielfältig aufgeregt. Das Reiten verdrängte nach

und nach jene schlendernden, melancholischen, beschwerlichen und doch langiamen und zwecklosen Fußwanderungen; man kam schneiler, lustiger und bequemer zum Zweck. Die jüngern Gesellen sührten das Fechten wieder ein; besonders aber that sich bei eintretendem Winter eine neue Welt vor uns auf, inden ich mich zum Schlittschuhsahren, welches ich nie versucht hatte, rasch entschless in turzer Zeit durch lebung, Nachdenken und Beharrlichfeit so weit brachte, als nötig ist, um eine frohe und belebte Sisbahn mitzugenießen, ohne sich gerade auszeichnen zu wollen.

Diese neue frohe Thätigkeit waren wir denn auch Klopstoden schuldig, seinem Enthusiasmus für diese glückliche Bewegung, den Krivatnachrichten bestätigten, wenn seine Oden davon ein unverwerkliches Zeugnis ablegen. Ich erinnere mich ganz genau, daß an einem heitern Frostmorgen ich, aus dem Bette springend,

mir jene Stellen gurief:

... Schon, von dem Gefühle der Gesundheit froh, Sab' ich, weit hinab, weiß an dem Geftabe gemacht Den bededenden Rriftall . . .

Wie erhellt des Winters werdender Tag Sanft den See! (Blanzenden Reif, Sternen gleich, Strente die Racht über ihn aus!

Mein zandernder und schwankender Entichluß war fogleich beftimmt, und ich flog fträcklings bem Orte gu, wo ein fo alter Aufänger mit einiger Schicklichkeit seine erften Uebungen anftellen fonnte. Und fürwahr, diese Kraftaußerung verdiente wohl von Mopfied empfohlen ju werden, die uns mit der frischeften Rindheit in Berührung fest, den Süngling feiner Gelenkheit gang gu genießen aufruft und ein stockendes Alter abzumehren geeignet ift. Auch hingen wir diefer Luft unmäßig nach. Ginen herr= lichen Sonnentag fo auf dem Gije ju verbringen, genügte uns nicht; wir fetten unjere Bewegung bis fpat in die Nacht fort. Denn wie andere Unftrengungen den Leib ermuben, fo verleiht ihm dieje eine immer neue Schwungfraft. Der über ben nacht= lichen, weiten, gu Gisseldern überfrorenen Wiesen aus ben Wolfen hervortretende Bollmond, die unferm Lauf entgegenfäuselnde Nachtluft, des bei abnehmendem Waffer fich fentenden Gifes ernft= hafter Donner, unferer eigenen Bewegungen fonderbarer Rachhall vergegenwärtigten uns Offianische Szenen ganz vollkommen. Bald diefer, bald jener Freund ließ in deklamatorischem Salb: gesange eine Mopstockische Obe ertonen, und wenn wir und im Dämmerlichte zusammenfanden, erscholl das ungeheuchelte Lob bes Stifter's unierer Freuden:

Und sollte der unsterblich nicht fein, Der Gesundheit uns und Freuden erfand, Die das Rog mutig im Lauf niemals gab, Welche der Ball felber nicht hat?

Solchen Dank verdient fich ein Mann, der irgend ein irdiiches Thun durch geistige Anregung zu veredeln und würdig zu ver-

breiten weiß!

Und so wie talentreiche Kinder, deren Geistesgaben schon früh wundersam ausgebildet sind, ilch, wenn sie nur dürsen, den einsachsten Knabenspielen wieder zuwenden, vergaßen wir nur allzu leicht uniern Beruf zu ernsteren Tingen; doch egte gerade diese oft einsame Bewegung, dieses gemächliche Schweben im Unbestimmten gar manche meiner innern Bedürsnisse wieder auf, die eine Zeitlang geschlasen batten, und ich bin solchen Stunden die schwelber Ausbildung alterer Vorläße schuldig geworden.

Die bunkleren Sahrhunderte der beutichen Geichichte hatten von jeber meine Difibegierbe und Ginbildungsfrait beichäftigt. Der Gedante, ben Gog von Berlichingen in feiner Beit: umgebung zu bramatifieren, war mir höchlich lieb und wert. Ich las die Hauptschriftsteller fleißig: dem Werte De pace publica von Datt widmete ich alle Unimerkjamfeit; ich hatte es emfig burchftudiert und mir jene feltsamen Gingelheiten möglichft ver: anichaulicht. Dieje zu fittlichen und poetischen Absichten bingerichteten Bemühungen fonnte ich auch nach einer andern Seite brauchen, und da ich nunnehr Welflar besuchen sollte, war ich geschichtlich vorbereitet genug: benn das Mammergericht war boch auch in Gefolge des Landfriedens entstanden, und die Weschichte besielben konnte für einen bedeutenden Leitsaden durch Die verworrenen deutschen Ereigniffe gelten. Gibt doch die Beschaffenheit der Gerichte und der Beere die genaueste Ginficht in die Beschaffenheit irgend eines Reichs. Die Finanzen selbst, beren Einflug man für so wichtig halt, tommen viel-weniger in Betracht: benn wenn es dem Gangen fehlt, jo darf man dem Ginzelnen nur abnehmen, mas er mubiam zujammengeicharrt und gehalten hat, und jo ift ber Staat immer reich genug.

Bas mir in Beklar begegnete, ist von keiner großen Bebentung, aber es kann ein höheres Interesse einflosen, wenn man eine flüchtige Geschichte des Rammergerichts nicht verichmähen will, um sich den ungunstigen Angenblick zu vergegen

wartigen, in welchem ich bafelbit anlangte.

Die herren ber Erde sind es vorsüglich dadurch, daß sie, wie im Kriege die Tapfersten und Entschlossensten, so im Frieden die Weisesten und Gerechtesten um sich versammeln konnen. Auch zu dem hofftaat eines deutschen Raigen gehorte ein solches Gericht, das ihn bei seinen Zügen durch das Reich immer

begleitete. Aber weber diese Sorgsalt noch das Schwabenrecht, welches im südlichen Deutschland, das Sachsenrecht, welches im nördlichen galt, weber die zu Aufrechtgaltung derselben beitellten Richter, noch die Austräge der Sendürtigen, weber die Schiedsrichter, durch Vertrag anerkannt, noch gütliche Bergleiche, durch die Geistlichen gestisten, nichts konnte den aufgereisten ritterlichen Hehbegeis fittlen, der bei den Deutschen durch innern Zwist, durch fremde Feldzüge, besonders aber durch die Krenzsahrten, ja durch Gerichtsgebränche selbst aufgeregt, genährt und zur Sitte geworden. Dem Kaiser sowie den mächtigeren Ständen waren die Klackereien höchst verdreißlich, wodurch den Größern lästig wurden. Gelähmt war alle Kraft nach außen, wie die Ordnung nach innen gestört; überdies lastete noch das Fengericht auf einem großen Teile des Vaterlands, von bessen der hoch das Fengericht auf einem großen Teile des Vaterlands, von dessen der hoch das Fengericht auf einem geheime Kolizei ankartete, die sogen zuleht in die Hand von Krivatsenten gelangte.

Tiesen Unbilden einigermaßen zu steuern, ward vieles umsonst versiecht, dis endlich die Stände ein Gericht aus eignen Mitteln dringend in Vorschlag brachten. Dieser, so wohlgemeint er auch sein mochte, deutete doch innuer auf Erweiterung der ständischen Besugnisse, auf eine Beschränkung der kaiserlichen Macht. Unter Friedrich dem Tritten verzögert sich die Sache; sein Sohn Maximilian, von außen gedrängt, gibt nach. Er bestellt den Oberrichter, die Stände senden die Bessisser. So sollten ihrer vierundzwanzig sein, ansangs begnügt man sich mit zwölsen.

Sin allgemeiner Sehler, dessen sich die Menichen bei ihren Unternehmungen ichnloig machen, war auch der erste und ewige Grundmangel des Kammergerichtst; zu einem großen Zwecke wurden unzukängliche Mittel angewendet. Die Zahl der Afsesser wurden unzukängliche Mittel angewendet. Die Zahl der Afsesser wurden unzukängliche Mittel angewendet. Die Zahl der Afsesser wurden der die schwere und weitzläuftige Aufgade gelöft werden! Allein wer sollte auf eine hinzlängliche Sinrichtung dringen? Der Kaiser konnte eine Annialt nicht begünstigen, die mehr wider als für ihn zu wirken schweit größere Ursache hatte er, sein eignes Gericht, seinen eignen wohrat auszubilden. Betrachtet man dagegen das Interesse der Tände, so konnte es ihnen eigentlich nur um Stillung des Bluts zu thun sein; ob die Wunde geheilt würde, lag ihnen nicht so nah: und nun noch gar ein neuer Kosenanswand! Man mochte sich sicht ganz deutlich gemacht haten, daß durch diese Anftalt jeder Fürst seine Dienerschaft vermehre, freilich zu einem entzichiedenen Zwecke, aber wer gibt gern Geld fürs Rotwendige? Zedermann wäre zusrieden, wenn er das Nühliche um Gottes willen haben könnte.

Anfangs follten die Beifiter von Sporteln leben, bann er: folgte eine mäßige Bewilligung ber Stande; beides war fummer: lich. Aber bem großen und auffallenden Bedürinis abgubelien, fanden fich willige, tuchtige, arbeitiame Manner, und bas Gericht ward einge est. Db man einiah, daß hier nur von Linberung, nicht von Beilung des Uebels die Rede jei, oder ob man fich, wie in ähnlichen Källen, mit der Hoffnung ichmeichelte, mit menigem vieles zu leiften, ift nicht zu enticheiden; genug, bas Bericht biente mehr jum Borwande, Die Unruhititer gu bestrafen, als daß es gründlich dem Unrecht vorgebeugt hatte. ift taum beifammen, jo erwächst ihm eine Rraft aus fich felbit, es fühlt die Sohe, auf die es gestellt ift, es erkennt feine große politifce Wichtigfeit. Run sucht es fich durch auffallente Thatigfeit ein entschiedneres Ansehen zu erwerben; friich arbeiten fie weg alles, was fur; abgethan werden fann und muß, was über ben Augenblick enticheidet, ober was jouft leicht beurteilt werden kann, und jo ericheinen fie im gangen Reiche wirkfam und würdig. Sachen von ichwerem Gehalt hingegen, Die eigentlichen Rechts: handel blieben im Rücktand, und es war tein Unglück. Dem Etaate liegt nur baran, daß der Beijk gewiß und ficher jei; ob man mit Recht befite, fann ihn weniger fummern. Deswegen erwuchs aus der nach und nach aufichwellenden ungeheuren Unjahl von verfpateten Prozeffen dem Reiche fein Edjade. Gegen Leute, die Gewalt brauchten, war ja vorgesehn, und mit diesen tonnte man fertig werden; Die übrigen, Die rechtlich um den Befit ftritten, fie lebten, genoffen oder barbten, wie fie tonnten; fie ftarben, verdarben, verglichen fich; bas alles mar uber nur Beil oder Unheil einzelner Familien, das Reich mard nach und nach beruhigt. Denn dem Rammergericht war ein gesetliches Fauftrecht gegen die Ungehorigmen in die Bande gegeben; batte man ben Bannftrahl ichleubern fonnen, biefer mare wirfigmer geweien.

Jeho aber, bei der bald vermehrten, bald verminderken Anzahl der Affesoren, bei manchen Unterbrechungen, bei Berlegung des Gerichts von einem Ort an den andern, mußten diese Reste, diese Atten inst Unendliche anwachsen. Aun flüchtete man Kriegsnot einen Teil des Archivs von Speyer nach Aichassenburg, einen Teil nach Worms, der dritte siel in die Hände der Aranzsosen, welche ein Staatsarchw erobert zu haben glaubten und hernach geneigt gewesen wären, sich diese Lapierwuits zu entzledigen, wenn nur jemand die Auhren hätte daren wenden wollen

Bei den westsätlichen Friedensunterhandlungen sahen die versammetten tüchtigen Männer wohl ein, was für ein Hebersortert werde, um jene sinphische Last vom Plate zu beswegen. Aun jollten junfzig Afsesoren angestellt werden; diese

Bahl ift aber nie erreicht worden: man begnügte fich abermals mit ber Salfte, weil ber Aufwand ju groß ichien; allein hatten bie Intereffenten famtlich ihren Borteil bei ber Sache gesehn, so ware das Ganze gar wohl zu leisten gewesen. Um fünfund: awangig Beifiter gu tejolden, waren ungefahr einhunderttaufend Bulben nötig; wie leicht hatte Deutschland bas Doppelte berbeigeschafft. Der Borichlag, das Kammergericht mit eingezogenen geiftlichen Bütern auszusintten, tonnte nicht durchgeben: benn wie follten fich beibe Religionsteile ju Diefer Aufopierung ver: ftehn? Die Ratholifen wollten nicht noch mehr verlieren, und Die Protestanten das Gewonnene jeder zu innern Zwecken ver: wenden. Die Spaltung des Meichs in zwei Religionsparteien batte auch hier in mehrerem Betracht den ichlimmften Ginfluß. Hun verminderte fich der Unteil der Stande an diesem ihren Bericht immer mehr: die mächtigern suchten fich von dem Ber= bande loszulojen; Freibriefe, vor feinem obern Gerichtshofe belangt zu werden, wurden immer lebhafter gesucht; die größeren blieben mit den Zahlungen jurud, und die fleineren, die fich in der Matrifel ohnehin bevorteilt glaubten, faumten, fo lange fie founten.

Wie ichwer mar es daher, ben zahltägigen Bedarf zu ben Befoldungen aufzubringen. Hieraus entiprang ein neues Be= ichaft, ein neuer Zeitverluft für bas Rammergericht; früher hatten die jährlichen sogenannten Bisitationen bafür gesorgt. Fürsten in Berjon, oder ihre Rate, begaben fich nur auf Bochen oder Monate an den Ort des Gerichts, untersuchten die Raffen, erforschten die Refte und übernahmen das Geschäft, fie beigu: Bugleich, wenn etwas in bem Rechts: und Berichts: gange stoden, irgend ein Migbrauch einschleichen wollte, waren fie besugt, dem abzuhelsen. Gebrechen der Anstalt joulten fie entbeden und heben, aber perfonliche Berbrechen ber Glieder au untersuchen und zu bestrafen, ward erft ipater ein Teil ihrer Bilicht. Weil aber Prozeisierende den Lebenshauch ihrer Hoff-nungen immer noch einen Augenblick verlängern wollen und beshalb immer höhere Inftangen fuchen und hervorrufen, fo wurden diese Bisitatoren auch ein Revisionsgericht, vor dem man erft in bestimmten, offenbaren Fällen Wiederherstellung, zulest aber in allen Ausschub und Berewigung des Zwists zu finden hoffte: wozu denn auch die Berufung an den Reichstag und das Bestreben beider Religionsparteien, sich einander wo nicht auf= zuwiegen, doch im Gleichgewicht zu erhalten, das Ihrige beitrugen.

Denkt man sich aber, was dieses Gericht ohne solche hinders nisse, ohne so storende und zerstörende Bedingungen hätte sein können, so kann man es sich nicht merkwürdig und wichtig genug ausbilden. Wäre es gleich anfangs mit einer hinreichenden Angahl von Rännern be ett geweien, hatte man diesen einen zustänglichen Unterhalt gesichert, unibersehhrar wäre bei der Tüchtigseit deutscher Männer der ungeheure Einsluß geworden, zu dem diese Gesellichaft hätte gelangen können. Den Chrentitel Amsphittyonen, den man ihnen nur rednersich zufeilte, würden sie wirklich verdient haten; ja, sie konnten sich zu einer Zwischen macht erheben, beides dem Oberhaupt und den Gliedern ehrs würdig.

Aber weit entsernt von so großen Wirkungen, ichleppte das Gericht, außer eiwa eine kurze Zeit unter Narl dem Künsten und vor dem Treißigjährigen Nriege, sich nur fünnnerlich hin. Man begreift oft nicht, wie sich nur Männer sinden sonden zu diesem undankbaren und traurigen Geichast. Aber was der Mensch täglich treibt, läßt er sich, wenn er Geichie dazu hat, gesallen, sollte er auch nicht gerade sehen, daß etwas dabei herz auskomme. Der Teutsche besonders ist von einer solchen auscharrenden Sinnesart, und so haben sich drei Jahrhunderte hindurch die würdigken Männer mit diesen Arbeiten und Gegenztänden beichäftigt. Eine charakteristische Galerie solcher Vilder würde noch sekt Anteil erregen und Müt einstoßen.

Denn gerade in jolchen anarchischen Zeiten tritt der tüchtige Mann am ieltesten auf, und der das Gute will, sindet sich recht an seinem Plate. So stand 3. B. das Tirektorium Kürtenbergs noch immer in gesegneten Andenken, und mit dem Tode tieses vortrefflichen Nanns beginnt die Epoche vieler verderblichen

Migbrauche.

Aber alle bieje ipateren und früheren Bebrechen entiprangen aus ber erften, einzigen Quelle: aus ber geringen Berjonen: gabl. Berordnet mar, bag die Beinger in einer entichiedenen Folge und nach bestimmter Ordnung vortragen follten. jeder tonnte miffen, wann die Reihe ibn treffen werde und welchen feiner ihm obliegenden Prozeije; er fonnte barauf bin: grbeiten, er tonnte fich vorbereiten. Unn hanften fich aber die unseligen Refte; man mußte fich entichtiegen, wichtigere Rechts: bandel auszuheben und anger der Reihe vorzutragen. Die Beurteilung ber Bichtigfeit einer Sadje por ber andern ift, bei bem Audrang von bedeutenden Fällen, ichwer, und die Auswahl last icon Bunft ju; aber nun trat noch ein anderer bedenflicher Rall ein. Der Referent qualte fich und bas Gericht mit einem ichweren, verwidelten Sandel, und gulest fand fich niemand, der bas Urteil einlöfen wollte. Die Barteien hatten fich verglichen, aus einander gefest, maren gestorben, batten ben Ginn geandert, Daber beichlog man, nur Diejenigen Gegenfiante vorzunehmen, welche erinnert wurden. Dian wollte von der fortdauernden Beharrlickfeit der Parteien überzeugt sein, und hiedurch ward den größten Gebrechen die Einleitung gegeben: denn wer seine Sache entpsiehlt, muß sie doch jemand empsehlen, und wem empsehle man sie desse dem, der sie unter Händen hat? Diesen ordnungsgemäß geheim zu halten, ward unmöglich; denn bei do viel nitwissenden Subaltennen, wie sollte derselbe verborgen bleiben? Littet man um Besolleunigung, so darf man ja wohl auch um Gunst ditten: dem eben daß man seine Sache betreibt, zeigt ja an, daß man sie sür gerecht hält. Geradezu wird man es vielleicht nicht thun, gewiß aber am ersten durch Untergeordentet; diese müssen gewonnen werden, und so sit die Einleitung

ju allen Intriguen und Bestechungen gegeben.

Raifer Joseph, nach eignem Antriebe und in Nachahmung Friedricks, richtete guerft seine Animerfamteit auf die Waffen und die Justi3. Er saßte das Rammergericht ins Auge; herkömmliche Ungerechtigkeiten, eingeführte Migbrauche waren ihm nicht unbefannt geblieben. Auch hier follte aufgeregt, gerüttelt und gethan fein. Ohne ju fragen, ob es fein kaiferlicher Borteil sei, ohne die Möglichkeit eines glücklichen Erfolgs vorauszusehn, brachte er die Bisitation in Borichtag und übereilte ihre Er= Seit hundertundsechsundsechzig Jahren hatte man feine ordentliche Bisitation zu stande gebracht; ein ungeheurer Buft von Aften lag aufgeschwollen und wuchs jährlich, ba die fiebzehn Affessoren nicht einmal im stande waren, das Laufende wegzuarbeiten. Zwanzigtaufend Prozesse hatten fich aufgehänft, jährlich konnten sechzig abgethan werden, und das Doppelte kam Auch auf die Bisitatoren wartete feine geringe Angahl von Revisionen, man wollte ihrer funfzigtansend gablen. Neber= dies hinderte so mancher Migbrauch den Gerichtsgang; als das Bedenflichite aber von allem erschienen im hintergrunde die perfonlichen Berbrechen einiger Affefforen.

Alls ich nach Wehlar gehen sollte, war die Visitation schon einige Jahre im Gange, die Beschuldigten suspendiert, die Untersuchung weit vorgerückt; und weil nun die Kenner und Meister des deutschen Staatsrechts diese Gelegenheit nicht vorbeilassen dursten, ihre Einsichten zu zeigen und sie dem gemeinen Beiten zu widmen, so waren mehrere gründliche, wohlgesinnte Schristen erschienen, aus denen sich, wer nur einige Vorfenntnisse besaß, gründlich unterrichten konnte. Ging man dei dieser Gelegensheit in die Reichsversassung und die von derselben handelnwei heit in die Reichsversassung und die von derrelben handelnwei Schristen zurück, so war es aussallend, wie der monstrosse Justand dieses durchauß kranken Körpers, der nur durch ein Wunder am Leben erhalten ward, gerade den Geschrten am meisten zusägte. Denn der ehrwürdige deutsche Fleiß, der mehr auf Sanmelung und Entwicklung von Einzelheiten als auf Reiultate losse

ging, fand hier einen unversiegenden Anlaß zu immer neuer Beigättigung, und man mochte nun das Neich dem Ratier, die kleinern den größern Ständen, die Ratholifen den Protesianten entgegensehen, immer gab es, nach dem verichiedenen Interesse, notwendig verschiedene Meinungen und immer Gelegenheit zu

neuen Rampfen und Gegenreden.

Da ich mir alle diese ältern und neuern Zustände möglichst vergegenwärtigt hatte, konnte ich mir von meinem Westarichen Aufenthalt unmöglich viel Freude versprechen. Die Ausücht war nicht reizend, in einer zwar wohl gelegenen, aber kleinen und übelgebauten Stadt eine doppelte Welt zu sinden: ern die einheimische alte hergebrachte, dann eine fremde neue, jene icharizu prüsen beauftragt, ein richtendes und ein gerücktetes Wericht; manchen Bewohner in Hurcht und Sorge, er mochte auch noch mit in die verdängte Unterjuchung gezogen werden; angeiehene, so lange sür würdig geltende Pervonen der schändlichsen Risserkhaten überwiesen und zu schindricher Weitrauung bezeichnet; das alles zusammen machte das tranrigste Ald und konnte nicht aux reizen, tieser in ein Geschäft einzugehen, das, an sich selbst verz

widelt, nun gar burch Unthaten jo verworren erichien.

Daß mir, außer dem deutichen Bivil: und Staatsrechte, hier nichts Wiffenichaftliches ionderlich begegnen, daß ich aller poetischen Mitteilung entbehren wurde, glaubte ich voraus zu fehn, als mich nach einigem Bogern die Luft, meinen Buftand gu verändern, mehr als der Trieb nach Renntniffen in Dieje Gegend hinführte. Allein wie verwundert war ich, als mir ansiatt einer fauertopfischen Beiellichaft ein brittes afabenisches Leben entgegeniprang. Un einer großen Wirtstafel traf ich beinah fämtliche Gefandtichaftsuntergeordnete, junge muntere Leute, beifammen; fie nahmen mich freundlich auf, und es blieb mir icon den erften Tag fein Geheimnis, daß fie ihr mittägiges Beijammenfein burch eine romantijde Siftion erheitert hatten. Sie ftellten nämlich, mit Beift und Munterfeit, eine Rittertagel Dbenan faß ber Beermeifter, jur Seite begielben ber Rangler, jodann die wichtigften Staatsbeamten: nun folgten die Ritter, nach ihrer Anciennetät; Fremde hingegen, die guiprachen, mußten mit den untersten Platen vorlieb nehmen, und für fie war bas Gejprach meift unverständlich, weil fich in der Gejell: icaft die Sprache außer ben Ritterausdrucken noch mit manchen Anipielungen bereichert hatte. Ginem jeden war ein Rittername zugelegt, mit einem Beiworte. Mich nannten fie Bot von Berlichingen, ben Redlichen. Jenen verdiente ich mir durch meine Aufmertjamfeit für ben biebern deutschen Altvater und diesen durch die aufrichtige Reigung und Ergebenheit gegen bie vorzüglichen Manner, Die ich tennen lernte. Dem Grafen von Rielmannsegg bin ich bei biefem Aufenthalt vielen Dant ichnibig geworden. Er war der ernsteste von allen, höchst tüchtig und zuverläffig. Bon Goue, ein ichwer zu entziffernder und zu beschreibender Mann, eine derbe, breite, hannövrische Figur, fill in fich gefehrt. Es fehlte ihm nicht an Talenten mancher Art. Man begte von ihm die Bermutung, daß er ein natürlicher Sohn fei; auch liebte er ein gewiffes geheimnisvolles Wejen und verbarg jeine eigensten Wünsche und Borjate unter mandherlei Seltfamfeiten, wie er denn die eigentliche Secle bes wunderlichen Ritterbundes war, ohne daß er nach der Stelle des Heermeisters gestrebt hatte. Bielmehr ließ er, ba gerade 30 der Zeit dies Haupt ber Ritterichaft abging, einen andern mablen und übte durch diefen seinen Ginfluß. Go mußte er auch manche fleine Zufälligfeiten dahin zu lenken, daß fie bestentend erschienen und in sabelhaften Formen durchgeführt werden fonnten. Bei diesem allen aber konnte man feinen ernsten Zweck bemerken: es war ihm bloß zu thun, die Lange= weite, die er und feine Rollegen bei dem verzögerten Geichaft empfinden mußten, ju erheitern und den leeren Raum, ware es auch nur mit Spinnegewebe, ausgufüllen. Hebrigens wurde Diefes fabelhafte Fragenipiel mit außerlichem großen Ernft betrieben, ohne daß jemand lächerlich finden durite, wenn eine gewiffe Mühle als Echloß, der Müller als Burgherr behandelt wurde, wenn man die vier haimonstinder für ein tanonisches Buch erflärte und Abschnitte baraus bei Zeremonien mit Chrfurcht vorlas. Der Hitterichtag felbst geschah mit bergebrachten. von mehreren Ritterorden entlehnten Symbolen. Gin Saupt= anlaß gum Scherze mar ferner ber, bag man bas Offenbare als ein Beheimnis behandelte; man trieb die Sache öffentlich, und es follte nicht davon gesprochen werden. Die Lifte ber famtlichen Ritter ward gedruckt, mit jo viel Anstand als ein Reichs: tagsfalender; und wenn Familien barüber gu fpotten und die gange Sache für abinrd und lächerlich zu ertlären magten, fo ward zu ihrer Bestrafung so lange intrigiert, bis man einen ernfthaften Chemann oder naben Bermandten beigutreten und den Ritterichlag anzunehmen bewogen hatte; da denn über den Berdruß der Angehörigen eine herrliche Schadenfreude entstand.

In dieses Kitterweien verschlang sich noch ein seltsamer Orden, welcher philosophisch und nustisch ein sollte und teinen eigentlichen Ramen hatte. Der erste Grad hieß der Uebergang, der dritte des Uebergangs Uebergang, der dritte des Uebergangs Uebergang, der dritte des Uebergangs Uebergang zum der vierte des Uebergangs Uebergang zu des Uebergangs Uebergang. Den hohen Sinn dieser Stufensolge auszulegen, war nun die Ksilicht der Eingeweihten, und dieses gefoch nach Waßgade eines gedruckten Büchelchens,

in welchem jene seltsamen Worte auf eine noch seltsamere Beise erklärt oder vielniehr amplifiziert waren. Die Beschäftigung mit diesen Dingen war der erwünichteste Zeitverderb. Behrichens Aborbeit und Lengens Berkehrtheit schienen sich hier vereinigt zu haben: nur wiederhole ich, das auch nicht eine Spur von

Bwed hinter biejen Gullen gu finden war.

Db ich nun gleich zu folden Boffen ichr gern beiriet, auch anerst die Veritoven aus den vier Maimonsfindern in Ordnung brachte und Borichläge that, wie fie bei Teiten und Teierlich: feiten vorgelesen werden follten, auch felbst fie mit großer Emphase vorzutragen verstand, so hatte ich mich doch schon früher an folden Dingen mude getrieben; und als ich baber meine Frankinrter und Darmstädter Umgebung vernifte, war es mir höchft lieb. Gottern gefunden zu haben, der fich mit aufrichtiger Reigung an mich ichloß und dem ich ein herzliches Wohlwollen erwiderte. Sein Sinn war gart, flar und heiter, sein Talent geübt und geregelt; er besleißigte sich der fransösischen Eleganz und frente sich des Teils der englischen Litteratur, der sich mit fittlichen und angenehmen Gegenständen beschäftigt. Wir brachten viele vergniigte Stunden zusammen zu, in denen wir uns wechiels seitig unsere Renntnisse, Borjage und Reigungen mitteilten. Er regte mich zu manchen fleinen Arbeiten an, zumat ba er, mit ben Göttingern in Berhältnis ftebend, für Boies Almanach auch

von meinen Gedichten etwas verlangte.

Daburch tam ich mit jenen in einige Berührung, Die fich. jung und talentvoll, zujammenhielten und nachher jo viel und mannigfaltig mirften. Die beiden Grafen Stolberg, Burger, Bog, Solty und andere waren im Glauben und Geifte um Klopftod verfammelt, beffen Wirkung fich nach allen Geiten hin erstreckte. In einem folden fich immer mehr erweiternden beutichen Dichterfreise entwickelte fich zugleich, mit jo mannig: faltigen poetischen Berbiensten, auch noch ein anderer Sinn, bem ich feinen gang eigentlichen Ramen zu geben wüßte. fönnte ihn das Bedürinis der Unabhängigkeit nennen; welches immer im Frieden entipringt und gerade da, wo man eigentlich nicht abhängig ift. Im Rriege erträgt man die robe Gewalt. jo gut man fann, man fühlt fich wohl phofisch und ofonomisch verlett, aber nicht moralisch; der Zwang beichämt niemanden, und es ift fein ichimpflicher Dieuft, ber Beit zu bienen; man gewöhnt fich, von Keind und Freund zu leiden, man hat Wünsche und feine Gefinnungen. Im Frieden hingegen thut fich ber Freiheitsfinn ber Menichen immer mehr hervor, und je freier man ift, besto freier will man sein. Man will nichts über sich bulden: wir wollen nicht beengt fein. Niemand foll beengt fein, und bieg garte, ja frante Befühl ericheint in ichonen Geelen unter der Form der Gorechtigkeit. Dieser Geist und Sinn zeigte sich damals überall, und gerade da nur wenige bedrückt waren, wollte man auch diese von zusälligem Druck bestreien, und so entitand eine gewisse sittliche Besehdung, Ginnnischung der einz zelnen ins Ragiment, die, mit löblichen Anfängen, zu unabsehdar

unglücklichen Folgen hinführte.

Boltaire hatte burch ben Schut, ben er ber Familie Calas anaedeiben ließ, großes Ansiehn erregt und sich ehrwürdig gemacht. Bur Deutschland fast noch auffallender und wichtiger war das Unternehmen Lavaters gegen den Landvogt (Grebel) gewesen. Der äfthetische Sinn, mit dem jugendlichen Dut verbunden, ftrebte vorwärts, und da man noch vor furzem ftudierte, um zu Memtern zu gelangen, jo fing man nun an, den Aufseher der Beamten zu machen, und die Zeit war nah, wo der Theater= und Romanendichter seine Bosewichter am tiebsten unter Ministern und Amtleuten auffuchte. hierand entstand eine hatb eingebildete, halb wirkliche Welt von Wirkung und Gegenwirkung, in der wir fpaterhin die heftiaften Angebereien und Berhetungen erlebt haben, welche fich die Berfaffer von Zeitichriften und Tagblättern mit einer Art von Wut unter dem Schein der Gerechtigfeit erlaubten und um jo unwiderstehlicher babei zu Werte gingen, als fie das Publikum glauben machten, vor ihm fei der mahre Gerichtshof: thöricht! Da fein Bublifum eine exetutive Gewalt hat und in bem zerftütten Dentschland die öffentliche Meinung niemanden nutte oder ichadete.

Unter uns jungen Leuten ließ sich zwar nichts von jener Art ipitren, welche tadelnswert gewesen wäre, aber eine gewisse ähnliche Vorstellung hatte sich undrer bemächtigt, die, aus Poesie, Sittlichteit und einem eblen Bestreben zusammengestossen, zwar

unfchädlich, aber doch fruchtlos war.

Durch die Vermannsschlacht und die Zueignung dersielben an Zoieph den Zweiten hatte Klopsiock eine wunderbare Unregung gegeben. Die Deutschen, die sich vom Druck der klömer besteiten, waren herrlich und mächtig dargestellt und diese Vissen was weiten der im Frieden der Katriotismus eigentlich nur datin besteht, daß jeder vor seiner Ahiere kepre, seines Amts warte, auch seine Lettion lerne, dannit es wohl im Hause stehe, so sand das von Klopstock erregte Vaterlandsgesühl keinen Gegenstand, an dem es sich hätte üben können. Friedrich hatte die Ehre eines Teils der Teutschen gegen eine verdundene Welt gerettet, und es war jedem Gliede der Nation erlaubt, durch Vesselall und Verehrung diese großen Fürsten teil an seinem Seiege zu nehmen; aber wo denn nun din nit jenem erregten friegerischen Trotzessisch? Welche Richtung sollte es nehmen und

welche Wirkung hervorbringen? Zuerst war es bloß poetische Kornt, und die nachher so oit geschollenen, ja lächerlich geinnsbenen Bardenlieder häuften sich durch diesen Aried, durch diesen Anstog. Keine äußeren Keinde waren zu bekämpten; nun bildete man sich Tyraunen, und dazu nunkten die Fürsten und ihre Diener ihre Gestalten erst im allgemeinen, sodann nach und nach im besondern hergeben; und hier schloß sich die Voesie an jene oben gerügte Einmischung in die Rechtspilege mit Heftigkeit an, und es ist merkwürdig, Gedichte aus jener Zeit zu ichn, die ganz in einem Sinne geschrichen sind, wodurch alles Sbere, es jei nun monarchisch oder aristofratisch, ausgehoben wird.

Was nich betraf, jo finhr ich fort, die Lichtfunft zum Ausbruck meiner Gefühle nud Grillen zu benuten. Meine Gedichte, wie Der Wanderer, fallen in diese Zeit; sie vurden in den Göttinger Musenalmanach aufgenommen. Was aber von jeuer Sucht in mich eingedrungen sein mechte, davon strebte ich nich kurz nachher im Göß von Berlichingen zu befreien, indem ich schölere, wie in wiften Zeiten der wohldenkende brave Mann allenfalls an die Stelle des Geickes und der ausibenden Gewalt zu treten sich entschießt, aber in Verzweitlung ist, wenn er dem anerkannten verehrten Derhaupt zweideutig, ja abtrünnig

ericheint.

Durch Rlopstocks Oben war benn auch in die beutiche Dicht= kunft nicht sowohl die nordische Mythologie, als vielmehr die Romenflatur ihrer Gottheiten eingeleitet; und ob ich gleich mich fonft gern alles beffen bediente, was mir gereicht ward, jo founte ich es boch nicht von mir gewinnen, mich berielben gu bedienen, und zwar aus folgenden Ursachen. Ich hatte die Fabeln der Ebba ichon längst aus der Borrede zu Mallets banischer Beichichte fennen gelernt und mich derielben jogleich bemächtigt: fie gehörten unter diejenigen Märchen, die ich, von einer Gefellichaft aufgefordert, am liebsten ergahlte. Berber gab mir den Refenius in die Bande und machte mich mit den Beldeniagen mehr befannt. Aber alle Dieje Dinge, wie wert ich fie hielt, tonnte ich nicht in den Rreis meines Dichtungsvermögens auf: nehmen; wie herrlich fie mir auch die Ginbildungstraft anregten, entzogen fie fich boch gang bem finnlichen Anichaun, indeffen bie Mythologie ber Griechen, durch die größten Rünftler der Belt in fichtliche, leicht einzubildende Bestalten verwandelt, noch por unfern Augen in Menge baftand. Götter ließ ich überhaupt nicht viel auftreten, weil sie mir noch angerhalb ber Natur, bie ich nachzubilden verstand, ihren Wohnsit hatten. Was hatte mich nun gar bewegen iollen, Wodan für Bupiter, und Thor für Mars zu feken und ftatt der füdlichen genau umichriebenen Figuren Nebelbilder, ja bloße Wortflänge in meine Dichtungen

einzuführen? Bon einer Seite ichloffen fie fich vielmehr an die Diffianischen gleichfalls formlojen Setden, nur derber und riefenhafter, an, von der andern lentte ich fie nach dem heiteren Marchen bin: denn der humoristische Bug, ber durch die gange nordiche Minthe durchgeht, war mir höchft lieb und bemerkens: wert. Sie ichien mir die einzige, welche burchaus mit fich felbst iderst, einer wunderlichen Dinaftie von Göttern abenteuerliche Riefen, Zauberer und Ungeheuer entgegenseht, die nur beichaf: tiat find, die höchsten Verjouen während ihres Regiments zu irren, zum besten zu haben und hinterdrein mit einem schmäh: lichen, unvermeidlichen Untergang zu bedrohen.

Ein abuliches, wo nicht gleiches Interesse gewannen mir die Indijden Fabeln ab, die id aus Tappers Reisen guerst fennen lernte und gleichsalls mit großer Lust in meinen Märchenvorrat hineinzog. Der Altar des Ram gelang mir vorzüglich im Nacherzählen, und ungeachtet der großen Mannigfaltigfeit der Perionen diejes Märchens blieb doch der Affe Sanemann der Liebling meines Bublifums. Aber auch diese unförmlichen und überiörmlichen Ungeheuer konnten mich nicht eigentlich poetisch beiriedigen; sie lagen zu weit von dem Wahren ab, nach welchem mein Sinn unabläisig hinstrebte.

Dod) gegen alle diese funftwidrigen Geivenfter follte mein Sinn für das Schone durch die herrlichfte Kraft geichütt werden. Blüdlich ift immer die Epoche einer Litteratur, wenn große Werke der Bergangenheit wieder einmal auftauen und an die Tagesordnung kommen, weil fie alsdann eine vollkommen frische Wirkung hervorbringen. Auch das Homerische Licht ging uns nen wieder auf, und zwar recht im Sinne der Zeit, die ein foldes Ericheinen höchft begunftigte: denn das beständige Sinweisen auf Natur bewirfte gulebt, daß man auch die Werke der Alten von dieser Seite betrachten lernte. Was mehrere Reisende ju Auftlärung der beiligen Schriften gethan, leifteten andere für den Homer. Durch Guys ward man eingeleitet, Wood gab der Sache den Schwung. Eine Göttinger Nezension des ansangs febr feltenen Originals machte und mit ber Absicht bekannt und belehrte uns, wie weit fie ausgeführt worden. Wir faben nun nicht mehr in jenen Gedichten ein angespanntes und aufgedunienes Selbenweien, fondern die abgespiegelte Wahrheit einer uralten Gegenwart, und suchten uns dieselbe möglichst heranzuziehen. Zwar wollte uns zu gleicher Zeit nicht völlig in den Sinn, wenn behauptet wurde, daß, um die homerijchen Naturen recht zu verstehn, man sich mit den wilden Bolfern und ihren Sitten befannt machen muffe, wie fie uns die Reife: beschreiber der neuen Welten ichitdern; denn es lieft fich doch nicht leugnen, daß fowohl Europäer als Migten in den Some=

riichen Gedichten schon auf einem hohen Grade der Kultur dars gestellt worden, vielleicht auf einem höhern, als die Zeiten des Erojanischen Kriegs mochten genossen haben. Aber seine Maxime war doch mit dem berrichenden Naturbesenutnis übereinküns

mend, und iniofern mochten wir fie gelten laffen.

Bei allen biejen Beichäftigungen, Die fich auf Menidenkunde im boberen Sinne, fowie auf Dichtfunft im nachften und lieb: lichsten bezogen, mußte ich doch jeden Tag eriahren, daß ich mich in Weglar aufhielt. Das Gefprach über ben Buftand bes Bifitationsgeichaftes und feiner immer machienben Sinderniffe. bie Entbedung neuer Gebrechen Hang ftundlich durch. war nun abermals bas beilige romiide Reich verjammelt, nicht blog zu angertichen Teierlichkeiten, jondern zu einem ins Allertieffte greifenben Beichafte. Aber auch bier nußte mir jener halbleere Speijejaal am Kronungstage einfallen, wo die gelade: nen Bafte außen blieben, weil fie gu vornehm maren. Dier hatten fie fich zwar eingefunden, aber man mußte noch ichlimmere Symptome gewahr werden. Der Ungwammenhalt des Gangen. bas Bideripiel ber Teile famen fortmahrend jum Borichein, und es mar fein Geheimnis geblieben, daß gurften unter ein: ander sich die Absicht vertraulich mitgeteilt hatten: man muffe jehn, ob man nicht bei biefer Gelegenheit bem Dberhaupt etwas abgewinnen fonne?

Kelchen üblen Sindruck das kleine Tetail aller Anekvoten von Rachlässigkeiten und Beriämmnissen, Ungerechtigkeiten und Bestechungen auf einen jungen Menichen machen mußte, der das Inte wollte und sein Juneres in diesem Some bearbeitete, wird jeder Redliche mitsühlen. Wo soll unter iolchen Umständen Chriurcht vor dem Geseh und dem Richter entipringen? Aber hätte man auch auf die Wirkungen der Bistation das größte Jutrauen gesett, dätte man glauben können, daß sie völlig ihre hohe Bestimmung ersällen werde; sür einen frohen, vorwärts ichreitenden Jüngling war doch hier kein Seil zu sinden. Die Förmlichkeiten dieses Prosesses an sich gingen alle auf ein Berschleisen; wollte man einigermaßen wirken und etwas beideuten, so mußte man nur immer demjenigen dienen, der unzrecht hatte, stets dem Bestlagten, und in der Fechtsunst der verdrechenen und ausweichenden Streiche recht gewantt sein.

Ich verlor mich and einmal über das andere, da mir in bieser Zerstrenung keine ästhetiichen Arbeiten gelingen wollten, in ästhetiiche Spekulationen; wie denn alles Theoretisseren auf Mangel oder Stodung von Produktionskraft hindentet. Früher mit Merken, nunmehr manchmal mit Gottern machte ich den Versinch, Maximen auszusinden, wonach man beim Hervorbringen zu Werke gehen könnte. Aber weder mir noch ihnen wollte es

gelingen. Merk war Zweisler und Etlektiker, Gotter hielt sich an solche Beispiele, die ihm am meisten zusagten. Die Sulzersche Theorie war angekündigt, mehr sür den Liebhaber als sür den Klinstter. In diesem Gesichkökreize werden vor allem sittliche Wirkungen gesordert, und hier entsteht sogleich ein Zwiespalt zwischen der hervorbringenden und benutzenden Klasse; denn ein gutes Kunstwerk kann und wird zwar moralische Folgen haben, aber moralische Zwecke vom Künstler sordern, beist ihm sein

handwerk verderben.

Bas die Alten über dieje wichtigen Gegenftande gefagt, hatte ich seit einigen Jahren sleißig, wo nicht in einer Folge findiert, doch sprungweise gelesen. Aristoteles, Cicero, Quinc= tilian, Longin, feiner blieb unbeachtet, aber bas half mir nichts: denn alle dieje Manner fetten eine Erfahrung vorans, die mir abging. Sie führten mich in eine an Kunstwerken unendlich reiche Welt, fie entwickelten die Berdienfte vortrefflicher Dichter und Redner, von deren meiften uns nur die Ramen übrig ge= blieben find, und überzeugten mich nur allzu lebhaft, daß erft eine große Gulle von Gegenständen vor uns liegen muffe, ebe man barüber benten tonne, bag man erft felbit etwas leiften, ja daß man fehlen muffe, um feine eigenen Sabigfeiten und die ber andern tennen zu lernen. Meine Befanntichaft mit jo vielem Guten jener alten Zeiten war doch immer nur ichul= und buch= mäßig und keineswegs lebendig, ba es doch, besonders bei ben gerühmtesten Rednern, auffiel, daß fie fich durchaus im Leben gebildet hatten, und daß man von den Eigenichaften ihres Runft= charafters niemals iprechen konnte, ohne ihren personlichen Gemutscharafter zugleich mitzuerwähnen. Bei Dichtern ichien Dies weniger der Gall; überall aber trat Ratur und Kunft nur burch Leben in Berührung, und jo blieb das Rejultat von allem meinen Sinnen und Trachten jener alte Borfat, die innere und ängere Ratur zu erforichen und in liebevoller Rachahmung fie eben felbst walten zu laffen.

Zu diesen Wirkungen, welche weder Tag noch Nacht in mir ruhten, lagen zwei große, ja ungeheure Stoffe vor mir, deren Neichtum ich nur einigermaßen zu schäten brauchte, um etwas Bedentendes hervorzubringen. So war die ältere Spoche, in welche das Leben Gößens von Verlichingen fällt, und die neuere,

beren unglückliche Blüte im Werther geschildert ift.

Bon der historischen Borbereitung zu ber ersten Arbeit habe ich bereits gesprochen; die ethijden Antaffe zu der zweiten sollen

gegemwärtig eingeleitet werden.

Jener Vorjag, meine innere Natur nach ihren Sigenheiten gewähren und die äußere nach ihren Sigenschaften auf mich eins fließen zu lassen, trieb mich an das wunderliche Stement, in welchem Werther ersonnen und geichrieben ist. Ich suchte mich innerlich von allem Fremden zu entbinden, das Neußere liedevoll zu betrachten und alle Wesen, vom menichlichen an, so ties sinals sie nur faßlich sein möchten, jedes in seiner Art auf mich wirken zu lassen. Tadurch entstand eine wundersame Verwandtsichaft mit den einzelnen Gegenständen der Natur und ein inniges Anklingen, ein Mititiumen ins Ganze, jo daß ein jeder Wechtel, es sei der Ortischaften und Gegenden, oder der Tags: und Jahreszeiten, oder was souht ich ereignen konnte, mich aufs innigste berührte. Der malerische Blick gesellte sich zu dem dichterischen; die schöne ländliche, durch den sreundlichen Fluß belebte Landschaft vermehrte meine Reigung zur Einsankeit und Betrachtungen.

Alber seitdem ich jenen Kamilienkreis zu Sesenheim und nun wieder meinen Freundeszirkel zu Frankfurt und Darufladt verslaffen, war mir eine Leere im Bujen geblieben, die ich auszufüllen nicht vermochte; ich besand mich daher in einer Lage, wo uns die Neigung, sobald sie nur einigermaßen verhüllt auftrik, unversehens überschleichen und alle guten Borsäge vereiteln kann.

Und indem nun der Berfaffer zu diefer Stufe jeines Unternehmens gelangt, fühlt er fich jum erstemmal bei der Arbeit leicht ums Berg: benn von nun an wird biefes Buch erft, was es eigentlich fein foll. Es hat fich nicht als felbständig angekündigt; es ift vielmehr bestimmt, die Lücken eines Antorlebens auszufüllen, manches Bruchftuck zu ergänzen und das Andenken verlorner und verichollener Wagniffe zu erhalten. Was aber ichon gethan ift, foll und kann nicht wiederholt werden; auch würde ber Dichter jest die verdufterten Seelenfrafte vergebens aufrufen, umionit von ihnen fordern, daß fie jene lieblichen Berhältniffe wieder vergegenwärtigen möchten, welche ihm den Aufenthalt im Lahnthale jo hoch verichönten. Glüdlicherweise hatte ber Genius ichon früher bafür geforgt und ihn angetrieben, in vermögender Jugendzeit das Rächstvergangene festzuhalten, gu fcildern und fuhn genug jur gunftigen Stunde offentlich aufzustellen. Daß bier bas Buchlein Werther gemeint jei, bedarf wohl keiner nähern Bezeichnung; von den darin aufgeführten Berjonen aber, sowie von den bargestellten Gefinnungen, wird nach und nach einiges zu eröffnen fein.

Unter ben jungen Männern, welche, ber Gesandtichaft zusgegeben, sich zu ihrem fünftigen Dienstlauf vorüben follten, sand fich einer, ben wir furz und gut den Bräutigam zu nennen pflegten. Er zeichnete sich aus durch ein ruhines gleiches Bestragen, Klarheit der Ansichten, Bestimmtheit im handeln und Reden. Seine heitere Thätigkeit, sein anhaltender Fleiß empfahl

ihn dergestalt den Vorgesekten, daß man ihm eine baldige An= stellung versprach. Hiedurch berechtigt, unternahm er, sich mit einem Frauenzimmer zu verloben, das feiner Gemütsart und seinen Wünschen völlig miggte. Nach dem Tode ihrer Mutter hatte fie fich als Saupt einer zahlreichen jüngeren Familie höchst thatia erwiesen und den Bater in seinem Witwerstand allein aufrecht erhalten, so daß ein fünftiger Gatte von ihr das Gleiche für fich und feine Nachkommenichaft hoffen und ein entschiedenes hänsliches Glück erwarten konnte. Ein jeder gestand, auch ohne Dieje Lebenszwede eigennütig für fich im Ange zu haben, daß fie ein wünichenswertes Franenzimmer fei. Sie gehörfe zu denen, die, wenn fie nicht heftige Leidenschaften einflößen, boch ein allgemeines Befallen zu erregen geschaffen find. Gine leicht auf: gebaute, nett gebildete Gestalt, eine reine gesunde Ratur und Die daraus entspringende frohe Lebensthätigkeit, eine unbefangene Behandlung des täglich Rotwendigen, das alles war ihr zu: fammen gegeben. In der Betrachtung folder Gigenschaften war auch mir immer wohl, und ich gesellte mich gern zu denen, die sie besaßen; und wenn ich nicht immer Gelegenheit sand, ihnen wirkliche Dienste zu leiften, jo teilte ich mit ihnen lieber als mit andern den Genuß jener unichnloigen Freuden, die der Jugend immer gur hand find und ohne große Bemühung und Aufwand erariffen werden. Da es nun ferner ausgemacht ist, bak die Franen sich nur für einander puten und unter einander den But zu fteigern unermüdet find, jo waren mir diejenigen die liebsten, welche mit einsacher Reinlichkeit dem Freunde, dem Brantigam die ftille Berficherung geben, daß es eigentlich nur für ihn geschen, und daß ohne viel Umitande und Aufwand ein ganges Leben fo fortgeführt werden könne.

Solche Berionen find nicht allzusehr mit fich felbst beschäf= tigt; fie haben Zeit, die Außenwelt zu betrachten, und Gelassen= heit genug, fich nach ihr zu richten, fich ihr gleich zu ftellen; fie werden fling und verständig ohne Anftrengung und bedürfen gu ihrer Bildung wenig Bucher. Go mar die Braut. Der Brautigam, bei jeiner durchaus rechtlichen und gutraulichen Sinnesart, machte jeden, den er schätte, bald mit ihr befannt und fah gern, weit er den größten Teil bes Tages ben Beichäften eifrig oblag, wenn er jeine Berlobte, nach vollbrachten bauslichen Bemühungen, fich fonft unterhielt und fich gesellig auf Spazier: gangen und Landpartien mit Freunden und Freundinnen er: götte. Lotte - benn jo wird fie benn boch wohl beifen - war anipruchslos in doppeltem Sinne: erft ihrer Ratur nach, Die mehr auf ein allgemeines Wohlwollen als auf besondere Reigungen gerichtet mar, und bann hatte fie fich ja für einen Mann bestimmt, ber, ihrer wert, jein Schicffal an das ihrige fürs Leben zu knüpsen sich bereit erklären mochte. Die heiterste Luft wehte in ihrer Umgebung, ja, wenn es schon ein augenehmer Anblick ist, zu sehen, daß Eltern ihren Kindern eine ununtersbrochene Sorgfalt widmen, so hat es noch etwas Schöneres, wenn Geschwister Geschwistern das Gleiche leisten. Dort glauben wir mehr Naturtrieb und bürgerliches Herkommen, hier mehr

Wahl und freich Gemut zu erbliden.

Der neue Anfömmling, völlig frei von allen Banden, foralos in der Gegenwart eines Mädchens, das, jchon verjagt, den gefälligften Dienft nicht als Bewerbung auslegen und fich befto eher baran erfreuen konnte, ließ fich ruhig geben, mar aber bald bergeftalt eingesponnen und geseiselt und zugleich von dem jungen Baare so zutraulich und freundlich behandelt, daß er sich selbit nicht mehr tannte. Dugig und traumeriich, weil ihm teine Gegenwart genügte, fand er das, was ihm abging, in einer Freundin, die, indem sie fürs gauze Jahr lebte, nur für den Augenblick zu leben schien. Sie mochte ihn gern zu ihrem Begleiter: er konnte bald ihre Rabe nicht miffen, denn fie vermittelte ihm die Alltagswelt, und fo waren fie, bei einer ausgebehnten Wirtichaft, auf bem Acer und ben Wieien, auf bem Rrautland wie im Barten, bald ungertrennliche Gefahrten. Erlaubten es bem Brautigam feine Beidafte, fo mar er an feinem Teil dabei; fie hatten fich alle drei an einander gewohnt, ohne es ju wollen, und wußten nicht, wie fie dazu famen, fich nicht entbehren zu können. So lebten sie den herrlichen Sommer hin, eine echt deutsche Johle, wozu das fruchtbare Land die Proja und eine reine Reigung die Poesie hergab. Durch reise Rorns felber wandernd, erquidten fie fich am taureichen Morgen; bas Lied der Lerche, der Schlag der Wachtel waren ergöpliche Tone; beife Stunden folgten, ungeheure Gewitter brachen berein, man fcolog fich nur befto mehr an einander, und mancher fleine Kamilienverdruß war leicht ausgelöicht durch fortdauernde Liebe. Und so nahm ein gemeiner Tag den andern auf, und alle ichienen Festtage ju fein; ber gange Ralender hatte muffen rot gebruct werben. Berfteben wird mich, wer fich erinnert, was von bem gludlich ungludlichen Freunde der neuen Beloife geweisiggt worden: "Und zu ben Gugen seiner Geliebten figend, wird er Sanf brechen, und er wird munichen Sanf zu brechen, beute, morgen und übermorgen, ja fein ganges Leben."

Rur wenig, aber gerade jo viel, als nötig sein mag, kann ich nunmehr von einem jungen Manne jagen, dessen Name in der Folgezeit nur allzu oft genannt worden. Se war zeru ja lem, der Sohn des frei und zart denkenden (Vottesgelehrten. Auch er war bei einer Gesandtichaft angestellt: seine Gestalt gesällig, mittlerer Größe, wohlgebaut; ein mehr rundes als längliches Besicht; weiche ruhige Büge, und was sonst noch einem hubschen blonden Jüngling zukommen mag; blaue Augen jodann, mehr ansiehend als iprechend zu nennen. Seine Rleidung war die unter den Riederdentichen, in Rachahmung der Engländer, ber= gebrachte: blauer Fract, ledergelbe Weste und Unterfleider und Stiefeln mit braunen Stulven. Der Berfaffer hat ihn nie bejudit, auch nicht bei sich gesehn; manchmal traf er ihn bei Freunben. Die Neußerungen des jungen Mannes waren mäßig, aber wohlwollend. Er nahm an den verichiedensten Produktionen teil: besonders liebte er jolche Zeichnungen und Stiggen, in welchen man einsamen Gegenden ihren ftillen Charafter abgewonnen hatte. Er teilte bei folden Gelegenheiten Gegneriche Radierungen mit und munterte die Liebhaber auf, darnach zu ftudieren. An allem jenen Ritterwesen und Mummenipiel nahm er wenig ober feinen Anteil, lebte fich und seinen Gesinnungen. Man sprach von einer entschiedenen Leidenschaft zu der Gattin eines Freundes. Seffentlich fab man fie nie mit einander. Ueberhaupt wußte man wenig von ihm zu fagen, außer daß er fich mit der englijchen Litteratur beschäftige. Als der Sohn eines wohlhabenden Mannes branchte er fich weder angittich Geschäften zu widmen.

noch um baldige Anftellung dringend zu bewerben.

Jene Geknerschen Radierungen vermehrten die Lust und den Anteil an ländlichen Gegenständen, und ein kleines Gedicht, welches wir in unjern engen Rreis mit Leidenschaft aufnahmen, ließ und von nun an nichts anders mehr beachten. Das Deserted Village von Goldimith mußte jedermann auf jener Bildungsstufe, in jenem Gesinnungstreife höchlich zusagen. Richt als lebendig oder wirksam, sondern als ein vergangenes verschwun= denes Dajein, ward alles das geschildert, was man jo gern mit Angen fah, was man liebte, ichapte, in der Gegenwart leiden= schaftlich aufluchte, um jugendlich munter teil daran zu nehmen. Fest und Feiertage auf dem Lande, Nirchweihen und Jahrmärkte, dabei unter der Dorslinde erst die ernste Kersammlung der Aeltesten, verdrängt von der heftigern Tangluft der Jüngern, und wohl gar die Teilnahme gebildeter Stände. Wie ichicklich erschienen biefe Bergnügungen, gemäßigt burch einen braven Landgeiftlichen, der auch dassenige, was allenfalls überariff, was ju Sandeln und Zwift Anlaß geben konnte, gleich zu schlichten und abzuthun verstand. Huch hier fanden wir unsern ehrlichen Wakefield wieder, in seinem wohlbekannten Rreise, aber nicht mehr wie er leibte und lebte, fondern als Schatten, gurudgerufen durch des elegischen Dichters leise Rlagetone. Schon ber Gedanke Diefer Darftellung ift einer ber gludlichften, fobald einmal ber Borfat gefaßt ift, ein unichuldiges Bergangene mit anmutiger Traner wieder herangufordern. Und wie gelungen ift in jedem Sinne dem Engländer dieses gemütliche Borhaben! Ich teilte den Enthusiasmus für dieses allerliebste Gedicht mit Gottern, dem die von uns beiden unternommene Uederiebung beiser als mir geglückt ist: denn ich hatte allzuängstlich die zarte Bedents samteit des Driginals in unserer Sprache nachzubilden getrachtet und war daher wohl mit einzelnen Stellen, nicht aber mit dem

Gangen übereingefommen.

Ruht nun, wie man jagt, in der Tehnindt das größte Glück, und darf die wahre Schuncht nur auf ein Unerreichtares gerrichtet sein, so tras wohl alles zugammen, um den Zungling, den wir gegenwärtig auf seinen Irgängen begleifen, zum glucklichsten Sterblichen zu machen. Die Reigung zu einer verlagten Braut, das Bestreben, Meisterbinde fremder Litteratur der unriggen zu erwerben und anzueignen, die Bemühnng, Raturgegenstäude nicht nur mit Worten, sondern auch mit Erissel nud Kinsel, ohne eigentliche Technik, nachzuahnen: sedes einzeln wäre ichon hinzreichend geweien, das Serz zu schwellen und die Brut zu bestennmen. Tamit aber der so nuß Leidende aus diesen Intanden gerissen und ihm zu neuer Unruhe neue Berhaltunge bereitet

würden, jo ergab fich folgendes.

In Gießen befand fich Sopfner, Professor ber Rechte. Er war als füchtig in seinem Sach, als benfender und wacherer Mann pon Merden und Schloffern anerfannt und hochlich geehrt. Schen langit hatte ich feine Befanntichaft gewünicht, und nun, als jene beiden Greunde bei ihm einen Bejuch abin: ftatten gedachten, um über litterarische Wegenitände gu unter: handeln, ward beliebt, daß ich bei dieser Gelegenheit mich gleich: falls nach Giegen begeben follte. Weil wir aber, wie es in dem Nebermut froher und friedlicher Zeiten zu geichehen pflegt, nicht leicht etwas auf geradem Wege volleringen tonnten, jondern, wie mahrhafte Kinder, auch dem Rotwendigen irgend einen Scher; abzugewinnen juchten, jo jollte ich, als der Unbefannte, in fremder Gestalt ericheinen und meiner Luft, vertleidet aufzutreten, hier abermals Benige thun. In einem heiteren Morgen, vor Sonnenaufgang, ichritt ich baber von Wegtar an ber gabn bin, bas liebliche Thal hinauf; folche Wanderungen machten wieder mein größtes Glud. 3d erfand, vertnüpfte, arbeitete burch und war in der Stille mit mir felbit beiter und frob; ich legte mir gurecht, was die ewig widersprechende Welt mir ungeschiedt und verworren anigebrungen hatte. Um Biele meines Weges angelangt, fuchte ich Löpfners Wohnung und pochte an feine Etndierstube. Als er mir herein! gerusen hatte, trat ich bescheidentlich vor ihn, als ein Studierender, ber von Atademien fich nach Saufe verfügen und unterwegs die murdigften Manner wollte fennen lernen. Unf feine Fragen nach meinen naberen Berhältniffen war ich vorbereitet; ich erzählte ein glaubliches projaiiches Märchen, womit er zufrieden ichien; und als ich mich hierauf für einen Juriken angab, bestand ich nicht übel: denn ich kannte sein Berdunt in diesem Kach und wußte, daß er sich eben mit dem Naturrecht beschäftigte. Doch stocke das Gespräch einigemal, und es schien, als wenn er einem Stammbund oder meiner Ventraubung enteggensähe. Ich wuste jedoch immer zu zandern, indem ich Schlossern gewiß erwartete, dessen künktlichteit mit bekannt war. Dieser kam auch wirklich, ward von seinem Freund dewilltommunet und nahm, als er nich von der Seite angesehen, wenig Ardis von mir. Döpsner aber zog mich ins Gespräch und zeigte sich durchaus als einen humanen wohlwollenden Mann. Endlich empsah ich mich und eite nach dem Wirtshause, wo ich mit Wersen einige flüchtige Worte wechselte und das weitere perakredete.

Die Freunde hatten sich vorgenommen, Höpfnern zu Tische gu bitten und angleich jenen Chriftian Beinrich Schmib, ber in dem deutschen Litterarweien zwar eine jehr untergeordnete, aber doch eine Rolle spielte. Auf Diesen war ber Sandel eigent= lich angelegt, und er follte für manches, was er gefündigt hatte, auf eine Instige Weise bestraft werden. Alls die Gafte fich in dem Speifesaale versammelt hatten, ließ ich durch den Rellner fragen, ob die herren mir erlanben wollten, mitzuspeisen? Schloffer, dem ein gewiffer Ernft gar wohl zu Gesicht ftand, wideriente fich, weil fie ihre freundichaftliche Unterhaltung nicht burch einen britten wollten geftort miffen. Huf bas Andringen des Rellners aber und die Fürsprache Böpfners, der versicherte, daß ich ein leidlicher Menich sei, wurde ich eingelaffen und betrug mich zu Anjang der Tafel beicheiden und verichamt. Schloffer und Merct thaten fich keinen Zwang an und ergingen fich über manches jo offen, als wenn fein Fremder dabei mare. Die wichtigften litterarischen Angelegenheiten sowie Die bedeu: tenoften Manner famen jur Sprache. Ich erwies mich nun etwas külner und ließ mich nicht fioren, venn Schlosser mir manchmal ernstlich. Merck spöttlich etwas abgab; doch richtete ich auf Schmiden alle meine Pfeile, die seine mir wohlbe annten Bloken icharf und ficher trafen.

Ach hatte mich kei meinem Nößel Tischwein mäßig verschaften; die Gerren aber ließen sich besserr reichen und erzmangelten nicht, auch mir davon mitzuteilen. Nachdem viele Angelegenheiten des Tags durchgesprochen waren, zog sich die Unterhaltung ins Allgemeine, und man behandelte die Frage, die, solange es Schristseller gitt, sich immer wiederholen wird, obnantich die Litteratur im Anze oder Absteigen, im Borz oder Rückschritt begrissen sie? Diese Frage, worüber sich besonders

Alte und Junge, Angehende und Abtretende jelten vergleichen. iprad man mit Beiterfeit durch, ohne daß man gerade die Abficht gehabt hatte, fich barüber entichieden zu verfiandigen. Bulest nahm ich bas Wort und fagte: "Die Litteraturen, icheint es mir, haben Sahreszeiten, die, mit einander abwechselnd, wie in der Ratur, gewisse Phanomene hervorbringen und fich der Reihe nach wiederholen. 3ch glaube daher nicht, daß man irgend eine Epoche einer Litteratur im gangen loben ober tadeln konne; besonders jehe ich nicht gerne, wenn man gewisse Talente, die von der Beit hervorgerufen werden, fo boch erhebt und rühmt, andere dagegen ichilt und niederbrudt. Die Reble der Rachtigall wird burch bas Frühjahr aufgeregt, zugleich aber auch die Gurgel bes Rududs. Die Schmetterlinge, Die bem Ange jo mohl thun, und die Duden, welche dem Gefühl jo verbrieglich fallen, merben burch eben Die Connenwarme hervor: gerufen; beherzigte man dies, fo murbe man diejelbigen Rlagen nicht alle gehn Sahre wieder erneuert horen, und die vergebliche Dube, Diejes und jenes Diffallige auszurotten, murbe nicht fo oft verschwendet werden." Die Befellichaft fah mich mit Berwunderung an, woher mir jo viele Weisheit und jo viele Tolerang tame? Ich aber fuhr gang gelaffen fort, die litterarischen Ericeinungen mit Naturprodutten zu vergleichen, und ich weiß nicht, wie ich jogar auf die Wollusten fam und allerlei Wunder: liches von ihnen herauszuseten wußte. Ich fagte, es feien dies Beichopfe, benen man goar eine Urt von Rorper, ja jogar eine gewiffe Geftalt nicht ableugnen konne; ba fie aber keine Rnochen hätten, so wüßte man doch nichts Rechts mit ihnen anzufangen, und fie feien nichts Befferes als ein lebendiger Schleim; jedoch muffe bas Dicer auch folche Bewohner haben. Da ich bas Bleich: nis über die Gebühr fortjette, um den gegenwärtigen Schmid und dieje Art ber charafterlofen Litteratoren ju bezeichnen, jo ließ man mich bemerten, daß ein zu weit ausgedehntes Bleich: nis julest gar nichts mehr fei. - "Co will ich auf Die Erde jurudfehren," verfette ich, "und vom Epheu fprechen. jene keine Anochen, jo bat Diefer keinen Stamm, mag aber gern überall, wo er fich anichmiegt, die Sauptrolle ipielen. An alte Mauern gehört er bin, an benen ohnehin nichts mehr zu ver: berben ift, von neuen Gebauben entjernt man ihn billig; die Baume fangt er aus, und am allerunerträglichften ift er mir, wenn er an einem Bjahl hinaufflettert und verfichert, bier fei ein lebendiger Stamm, weil er ihn umlaubt habe.

Ungeachtet man mir abermals die Dunfelheit und Unanwendbarkeit meiner Gleichnisse vorwart, ward ich immer lebhaiter gegen alle parasitischen Kreaturen und machte, so weit meine damaligen Naturkenntnisse reichten, meine Sachen noch zienlich artig. Ich sang zulett ein Bivat allen selbständigen Männern, ein Perent den Andringlingen, ergriff nach Tische Höhrers Hand, schüttelte sie derb, erklärte ihn für den brauften Mann von der Wett und umarmte ihn sowie die andern zulett recht herzlich. Der wackere neue Freund glandte wirklich zu träunen, die endlich Schlöser und Meret das Rätzel auflösten und der entdeckte Scherz eine allgemeine Heitereit verbreitete, in welche Schmid selbst mit einzimmte, der durch Anerkennung seiner wirklichen Verdienkte und durch unsere Teilnahme an seinen

Liebhabereien wieder begütigt murde.

Dieje geistreiche Sinkeitung konnte nicht anders als den litte= rarifden Kongreß beleben und begünftigen, auf den es eigent= lich angesehen war. Merck, bald äfthetisch, bald litterarisch, bald faufmännisch thätig, hatte den wohldenkenden, unterrichteten, in io vielen gadern fenntnisreichen Schloffer angeregt, die Frankfurter gelehrten Ungeigen in diesem Jahr heranszugeben. Sie hatten fich Bopinern und andere Afademifer in Gießen, in Darmftadt einen verdienten Schulmann, ben Reftor Wend, und jonft manchen wackeren Mann jugefellt. Jeder hatte in feinem Rach historische und theoretische Renntnisse genug, und der Zeitfinn ließ dieje Männer nach einem Sinne mirken. Die zwei ersten Jahrgange Dieser Zeitung (benn nachher kam fie in andere Bande) geben ein wundersames Beugnis, wie ausgebreitet Die Sinsicht, wie rein die lebersicht, wie redlich der Wille der Mitarbeiter gewesen. Das humane und Weltbürgerliche wird befördert; wadere und mit Recht berühmte Männer werden gegen Budringlichkeit aller Urt geschütt; man nimmt sich ihrer an gegen Teinde, besonders auch gegen Schüler, Die bas Ueberlieferte nun jum Schaden ihrer Lehrer mißbrauchen. Um intereffanteften find beinah die Rezensionen über andere Zeitschriften, Die Berliner Bibliothet, den deutschen Merkur, wo man die Bewandt= beit in fo vielen Sächern, die Ginsicht jowie die Billigkeit mit Recht bewundert.

Was mid betrifft, so sahen sie wohl ein, daß mir nicht mehr als alles zum eigentlichen Rezensenten sehle. Mein historrisches Wissen hing nicht zusammen; die Geschichte der Weih, der Wissenschaften har hatte mich nur epochenweis, die Gegenstände selbst aber nur teils und massenweis angezogen. Die Röglichkeit, mir die Dinge auch außer ihren Zusammenshange lebendig zu machen und zu vergegenwärtigen, setzte nich in den Fall, in einem Jahrhundert, in einer Abteilung der Wissenschaft völlig zu Haufe zu sein, ohne daß ich weder von dem Vorhergespenden noch von dem Rachsolgenden irgend unterrichtet gewesen wäre. Seen so war ein gewiser kroretischepraktischer Sinn in mir ausgegangen, daß ich von den Dingen, mehr wie

sie sein sollten, als wie sie waren Rechenschaft geben konnte, ohne eigentlichen philosophischen Zusammenhaug, aber sprungsweise treffend. Diezu kan eine jehr leichte Fassungskraft und ein freundliches Aufnehmen der Meinungen anderer, wenn sie nur nicht mit meinen Ueberzeugungen in geradem Wideripruch standen.

Rener litterarijche Berein mard überdies durch eine lebhaite Korrespondeng und, bei ber Nahe der Ortichaften, burch öftere perfonliche Unterhandlungen begünftigt. Wer bas Buch querit gelejen hatte, der rejerierte, mandmal fand fich ein Rorrejerent; Die Angelegenheit ward beiprochen, an verwandte angefnüvit, und hatte fich julest ein gewisses Rejultat ergeben, jo übernahm einer die Redaktion. Dadurch find mehrere Rezenfionen fo tuchtig als lebhait, jo angenehm als beiriedigend. Mir fiel jehr oft die Rolle des Protofollführers ju; meine Freunde erlaubten mir auch innerhalb ihrer Arbeiten zu icherzen und jodaun bei Begenständen, denen ich mich gewachien fühlte, die mir besonbers am Bergen lagen, jelbständig aufzutreten. Bergebens murbe ich unternehmen, darstellend oder betrachtend, den eigentlichen Beift und Ginn jener Tage wieder hervorzurufen, wenn nicht Die beiben Sahrgange gedachter Zeitung mir die entichiedenften Dotumente felbit anboten. Auszuge von Stellen, an tenen ich mich wiedererkenne, mogen mit abnlichen Unifaten funitig am

icidlicen Orte ericheinen.

Bei einem fo lebhaften Austauich von Kenntniffen, Dicinungen. Uebergenanngen lernte ich Sopinern jehr balb näher tennen und gewann ihn lieb. Sobald wir allein waren, jprach ich mit ihm über Begenstände feines Bachs, welches ja auch mein Rach sein sollte, und fand eine iehr natürlich zusammenhängende Austlärung und Belehrung. Ich war mir damals noch nicht beutlich bewußt, daß ich wohl aus Buchern und im Geiprach, nicht aber burch ben zusammenhängenden Rathebervortrag etwas lernen fonnte. Das Buch erlaubte mir, bei einer Stelle gu verweilen, ja rudwärts zu feben, welches ber mundliche Bortrag und ber Lehrer nicht gestatten fonnte. Manchmal ergriff mich an Anjang ber Stunde ein Gebante, bem ich nachhing, darüber bas Folgende verlor und gang aus bem Buiammenhang geriet. Und jo mar es mir auch in den jurinischen Rollegien ergangen, weshalb ich gar manchen Unlag nehmen fonnte, mich mit Bopfnern ju beiprechen, ber benn jehr gern in meine Zweifel und Bedenken einging, auch manche guden ausglich, jo bag in mir der Bunich entstand, in Gicken bei ihm zu verweilen, um mich an ihm ju unterrichten, ohne mich boch von meinen Wetlarifden Reigungen allgu weit gu entfernen. Gegen diefen meinen Bunich arbeiteten die beiden Freunde erft unwiffend, jodann wiffentlich: benn beibe eilten nicht allein felbft von bier meggu= kommen, fondern beide hatten fogar ein Intereffe, mich aus

diefer Gegend megzubringen.

Schloffer entbedte mir, daß er erft in ein freundichaftliches. bann in ein näheres Berhältnis zu meiner Schwefter gefommen fei und daß er fich nach einer baldigen Unstellung umsehe, um fich mit ihr zu verbinden. Diese Erklärung machte mich einiger= maßen betroffen, ob ich fie gleich in meiner Schwefter Briefen ichon länaft hätte finden jollen; aber wir geben leicht über bas hinweg, was die gute Meinung, die wir von uns jelbst hegen, verlegen tonnte, und ich bemerkte nun erft, daß ich wirklich auf meine Schwefter eiferfüchtig fei: eine Empfindung, die ich mir um fo weniger verbarg, als feit meiner Rudtehr von Stragbura unfer Verhältnis noch viel inniger geworden mar. Beit hatten wir nicht gebraucht, um uns wechselfeitig die kleinen Bergensangelegenheiten, Liebes- und andere Sandel mitzuteilen, die in der Zwischenzeit vorgesallen waren! Und hatte sich nicht and im Welde der Einbildungstraft vor mir eine neue Welt aufgethan, in die ich fie doch auch einführen nußte? Deine eignen kleinen Machwerke, eine weit ausgebreitete Weltpoesie nuisten ihr nach und nach bekannt werden. Go übersette ich ihr aus dem Stegreife folche homerifche Stellen, an denen fie gunächst Anteil nehmen konnte. Die Clarkesche wörtliche Neber= settung las ich deutsch, so gut es gehen wollte, herunter, mein Vortrag verwandelte sich gewöhnlich in nietrische Wendungen und Endungen, und die Lebhastigkeit, womit ich die Vilder gesaßt hatte, die Gewalt, womit ich sie aussprach, hoben alle Sinderniffe einer verschräntten Wortstellung; Dem, mas ich geift= reich hingab, folgte fie mit dem Beifte. Danche Stunden des Tags unterhielten wir und auf dieje Weise; versammelte fich hingegen ihre Gesellschaft, so murben ber Wolf Fenris und ber Uffe Sanemann einstimmig hervorgerufen, und wie oft habe ich nicht die berühmte Geschichte, wie Thor und feine Begleiter von ben zauberischen Riesen geäfft werden, umständlich wiederholen muffen! Daher ift mir auch von allen diesen Dichtungen ein so angenehmer Eindruck geblieben, daß fie noch immer unter das Werteste gehören, was meine Einbildungstraft sich hervor-rusen mag. In mein Berhältnis zu den Darmstädtern hatte ich meine Schwefter auch hineingezogen, und fogar meine Wanberungen und Entfernungen nugten unfer Band fefter fnupfen, da ich mich von allem, was mir begegnete, brieflich mit ihr unterhielt, ihr jedes fleine Gedicht, wenn es auch nur ein Ausrufungszeichen gewesen ware, sogleich mitteilte und ihr gunächst alle Briefe, die ich erhielt, und alle Antworten, die ich barauf erteitte, seben ließ. Alle diese lebhafte Regung hatte feit meiner Abreise von Frankfurt gestockt, mein Aufenthalt zu Wetlar mar

au einer solchen Unterhaltung nicht ausgiedig genug, und dann mochte die Reigung zu Lotten den Aufmerkauteiten gegen meine Schwefter Eintrag thun; genug, sie suhlte sich allein, vielleicht vernachlässigt, und gad um so eher den redlichen Bemühungen eines Ehrenmannes Gehör, welcher ernit und verschlossen, zu verlässig und schäenswert, ihr seine Reigung, mit der er sont iehr targte, leidenschaftlich zugewendet hatte. Ich nufte mich nun wohl darein ergeben und meinem Freunde sein Glück gönnen, indem ich mit jedoch heimlich mit Selbstvertrauen zu sagen nicht unterließ, daß, wenn der Bruder nicht abweiend geweien ware, es mit dem Freunde so weit nicht hätte gedeiben konnen.

Meinem Freund und vermutlichen Schwager war nun ireilich sehr daran gelegen, daß ich nach Saufe zurücklichte, weil durch meine Bermittlung ein freierer Unigang möglich ward, bessen bas Gefühl dieses von zärtlicher Reigung unvernutet getrossenen Rannes äußerst zu bedürfen schien. Er nahm daher, als er sich bald entsente, von mir das Beriprechen, daß ich ihm zustich bald entsente, von mir das Beriprechen, daß ich ihm zus

nächft folgen wollte.

Bon Merden, ber eben freie Beit hatte, hoffte ich nun, bak er feinen Aufenthalt in Gießen verlangern murde, Damit ich einige Stunden des Tags mit meinem guten Dopfner gu: bringen tonnte, indeffen der Freund feine Beit an die Grant: furter gelehrten Angeigen wendete; allein er war nicht zu bes wegen, und wie meinen Schwager die Liebe, so trieb diesen der Dak von der Universität hinweg. Denn wie es angeborene Antipathien gibt, fo wie gewiffe Menfchen die Ragen nicht leiden fonnen, andern diefes ober jenes in der Seele guwider ift, jo mar Merd ein Tobicind aller afademifchen Burger, die nun freilich ju jener Beit in Biegen fich in der tiefften Robeit gefielen. Dir waren fie gang recht; ich hatte fie mohl auch als Masten in eins meiner Saftnachtsipiele brauchen konnen; aber ihm verdarb ihr Anblid bei Tage und des Rachts ihr Gebrull fede Art von gutem humor. Er hatte die iconfte Beit feiner jungen Tage in ber frangofficen Schweit jugebracht und nachber ben erfreulichen Umgang von Dot-, Welt: und Beichäftsleuten und gebilbeten Litteratoren genoffen; mehrere Militarperfonen, in benen ein Streben nach Beiftestultur rege geworden, fuchten ihn auf, und so bewegte er jein Leben in einem jehr gebildeten Dag ihn daher jenes Unmejen argerte, war nicht gu verwundern; allein feine Abneigung gegen die Studiojen mar wirklich leibenichaftlicher, als es einem gesetten Mann geziemte, wiewohl er mich burch feine geiftreichen Schilderungen ihres ungehenerlichen Musjehns und Betragens fehr oft jum Lachen brachte. Sopiners Ginladungen und mein Bureden halfen nichts. ich mußte baldmöglichft mit ihm nach Weglar mandern.

Raum konnte ich erwarten, bis ich ihn bei Lotten einge-führt; allein seine Gegenwart in biesem Kreise geriet mir nicht aum Gedeihen: denn wie Mephistopheles, er mag hintreten, wohin er will, wohl schwerlich Segen mitbringt, so machte er mir durch seine Gleichgülltigkeit gegen diese geliebte Person, wenn er mich auch nicht zum Lanken brachte, doch wenigstens keine Freude. Ich konnte es wohl voraussehen, wenn ich mich erinnert hatte, daß gerade solche ichlanke zierliche Perionen, die eine lebendige Heilerkeit um sich her verbreiten, ohne weitere Ansprüche zu machen, ihm nicht sonderlich gefielen. Er zog sehr schnell die junonische Gestalt einer ihrer Freundinnen vor, und Da es ihm an Zeit gebrach, ein naberes Verhaltnis anzuknüpfen, so ichalt er mich recht bitter aus, daß ich mich nicht um diese prächtige Gestalt bemüht, um so mehr, da sie frei, ohne irgend ein Berhältnis sich befinde. Ich versiehe eben meinen Vorteil nicht, meinte er, und er sehe höchst ungern auch hier meine besondere Liebhaberei, die Zeit zu verderben.

Wenn es gefährlich ift, einen Freund mit den Borgugen feiner Geliebten befannt zu machen, weil er fie wohl auch reizend und begehrenswürdig finden möchte, fo ift die umgefehrte Gefahr nicht geringer, daß er uns durch seine Abstimmung irre machen kann. Dieses war zwar hier der Fall nicht, denn ich hatte mir das Bild ihrer Liebenswürdigkeit tief genug eingedrückt, als daß ce fo leicht auszulöschen gewesen ware: aber seine Begen: wart, fein Bureden beichleunigte doch den Entichluß, den Ort au verlaffen. Er ftellte mir eine Itheinreife, die er eben mit Fran und Cohn zu machen im Begriff jei, jo reizend vor und erregte Die Schnfucht, Diejenigen Wegenstände endlich mit Angen an feben, von denen ich so oft mit Reid hatte erzählen hören. -Run, als er fich entfernt hatte, trennte ich mich von Charlotten zwar mit reinerem Gewissen, als von Friedriken, aber doch nicht ohne Schmerz. Auch dieses Berhältnis war durch Gewohnheit und Nachsicht leidenschaftlicher als billig von meiner Seite ge= worden; fie bagegen und ihr Brantigam hielten fich mit Beiter= feit in einem Mage, das nicht ichoner und liebensmürdiger fein fonnte, und die eben hieraus entipringende Sicherheit ließ mich jede Gesahr vergessen. Indessen konnte ich mir nicht verbergen, daß diesem Abenteuer sein Ende bevorstehe: denn von der zunächst erwarteten Beförderung des jungen Mannes bing die Berbindung mit dem liebenswürdigen Madchen ab; und ba ber Mensch, wenn er einigermaßen resolut ift, auch das Notwendige selbst zu wollen übernimmt, so saßte ich ben Entschluß, mich freiwillig zu entsernen, ehe ich burch bas Unerträgliche vertrichen mürbe

## Dreizehntes Buch.

Mit Merck war verabredet, daß wir uns zur ichönen Jahrszeit in Koblenz bei Frau von la Roche treisen wollten. Ich hatte mein Gepäd nach Frankfurt, und was ich unterwegs brauchen könnte, durch eine Gelegenheit die Lahn hinunter gelendet und wanderte nun diesen schönen, durch seine Krümmungen lieblichen, in seinen Uiern so mannigfaltigen Fluß hinunter, dem Entschluß nach frei, dem Geiüble nach besangen, in einen Luftande, in welchem uns die Gegenwart der stummlebendigen Natur so wohlthätig ist. Wein Auge, geübt, die malerischen und übermalerischen Schönheiten der Landschaft zu entdecken, ichwelgte in Betrachtung der Nähen und Fernen, der beduichten Belsen, der sonnigen Wipsel, der seuchten Gründe, der thronenzen Schlöffer und der aus der Ferne Lockuben blauen Bergs

reihen.

Sch wanderte auf dem rechten Ufer des Aluffes, der in einiger Tiefe und Entfernung unter mir, von reichem Beibengebilich zum Teil verdect, im Connenlicht bingleitete. Da ftieg in mir ber alte Wunsch wieder auf, jolche Gegenstände würdig nachahmen zu tonnen. Bufallig hatte ich ein ichones Tojchen: meffer in der linten Sand, und in dem Mugenblide trat aus bem tiefen Grunde ber Seele gleichigun befehlshaberiich bervor: ich follte bied Deffer ungefäumt in den Bluß ichlendern. Gabe ich es hineinfallen, jo wurde mein fünftlerischer Bunich erfullt werden; würde aber das Eintauchen des Meffers durch die überhängenden Weidenbuiche verdedt, fo follte ich Wunich und Bemühung fahren laffen. So schnell als dieje Grille in mir aufftieg, war fie auch ausgeführt. Denn ohne auf die Brauchbar: teit des Meffers zu jehn, das gar manche Gerätichaiten in fich vereinigte, ichlenderte ich es mit der Linken, wie ich es hielt, gewaltsam nach bem Gluffe bin. Aber auch hier mußte ich die trügliche Zweidentigfeit der Drakel, über die man fich im Alter: tum fo bitter beflagt, erfahren. Des Meffers Gintauchen in den Alug mard mir durch die letten Weidenzweige verborgen, aber bas dem Stury entgegenwirfende Waffer iprang wie eine ftarte Fontane in die Sohe und war mir vollkommen sichtbar. legte biefe Ericheinung nicht zu meinen Gunften aus, und ber burch fie in mir erregte Zweisel war in der Folge ichuld, daß ich diefe Uebungen unterbrochner und fahrläffiger anstellte und badurch felbst Anlag gab, daß die Dentung des Orafels fich erfüllte. Wenigstens mar mir für den Augenblid die Augenwelt verleidet, ich ergab mich meinen Ginbildungen und Empfindungen und ließ die mohlgelegenen Schlöffer und Ortichaften Weilburg,

Limburg, Diez und Nassau nach und nach hinter mir, meistens allein, nur manchmal auf kurze Zeit mich zu einem andern ge=

fellend.

Nach einer so angenehmen Wanderung von einigen Tagen gelangte ich nach Ems, wo ich einige Male des sansten Bades genog und sodann auf einem Kahne den Fluß hinabwärts suhr. Da eröfinete sich mir der alte Ahrin; die schöne Lage von Oberslahnstein entsückte mich; über alles aber herrlich und majestätlich erichien das Schloß Chrendreitstein, welches in seiner Kraft und Macht, volltemmen gerüstet, dastand. In böchst lieblichem kontraft lag an seinem Auß das wohlgebante Dertchen, Thal genannt, wo ich mich leicht zu der Wohnung des Geheimerats von la Noche sinden komite. Angekündigt von Merck, ward ich von dieser edlen Familie sehr freundlich empfangen und geschwind als ein Glied derselben betrachtet. Mit der Mutter verband mich mein belletristisches und sentimentales Streben, mit dem Baler ein heiterer Weltsinn und mit den Töchtern meine Jugend.

Tas Hans, ganz am Ende des Thals, wenig erhöht über dem Fluß gelegen, hatte die freie Aussicht den Strom hinadmarts. Die Jimmer waren hoch und geräumig, und die Wände galerieartig mit an einander stoßenden Gemilden behangen. Zedes Fenster, nach allen Seiten hin, machte den Rahmen zu einem natürlichen Bilde, das durch den Glanz einer milden Sonne sehr lebhaft hervortrat; ich glaubte nie so heitere Morgen

und fo herrliche Abende gesehen zu haben.

Nicht lange war ich allein der Gaft im hanse. In dem Kongreß, der hier teils im artistischen, teils im empfindiamen Sinne gehalten werden jollte, war auch Leuchjenring besichieden, der von Düffeldorf heraufkam. Diefer Mann, von iconen Kenntniffen in der neuern Litteratur, hatte fich auf verschiedenen Reisen, besonders aber bei einem Aufenthalte in der Edweiz, viele Befanntichaften und, da er angenehm und ein= ichmeichelnd mar, viele Gunft erworben. Er führte mehrere Schatullen bei fich, welche ben vertrauten Briefwechiel mit mehreren Freunden enthielten: denn es war überhaupt eine jo allgemeine Offenherzigfeit unter ben Menschen, daß man mit feinem einzelnen sprechen oder an ihn schreiben konnte, ohne es zingleich als an mehrere gerichtet zu betrachten. Dan fpahte fein eigen Berg aus und das Berg der andern, und bei der Gleich= gultigfeit der Regierungen gegen eine folche Mitteilung, bei ber burchgreifenden Schnelligkeit ber Tarisichen Bosten, ber Sicher: heit des Siegels, dem leidlichen Porto, griff diefer fittliche und litterarische Berkehr bald weiter um sich.

Solche Rorreipondenzen, besonders mit bedeutenden Ber-

sonen, wurden sorgfältig gesammelt und alsdann bei freundsichaftlichen Zusammentuniten auszugsweise vorgeleien; und io ward man, da politische Disturse wenig Jutereise hatten, mit

ber Breite ber moralischen Welt ziemlich befannt.

Leuchsenrings Schatullen enthielten in diesem Sinne manche Schäte. Die Briefe einer Julie Bondeli wurden sehr hochzgeachtet; sie war als Frauenzimmer von Sinn und Berdient und als Rouffeaus Frauendin berishnt. Wer mit diesem außerzorbentlichen Manne nur irgend in Berhältnis gestanden hatte, genoß teil an der Glorie, die von ihm ausging, und in seinem Namen war eine stille Gemeinde weit und breit auszaesäet.

Ich wohnte biefen Borlefungen gerne bei, indem ich badurch in eine unbefannte Welt verjett murbe und das Innere mancher furz vergangenen Begebenheit tennen lernte. Rreitich mar nicht alles gehaltreich; und berr von la Roche, ein beiterer Welt: und Gefchäftsmann, der sich, obgleich Ratholit, icon in Schriften über das Mönch: und Biafftum luftig gemacht hatte, glaubte auch hier eine Berbrüderung zu ichen, wo mancher einzelne ohne Wert fich burch Berbindung mit bedeutenden Menichen aufftute, wobei am Ende wohl er, aber nicht jene gefordert murben. Meiftens entzog fich biefer madere Mann ber Gejellichait, wenn Die Schatullen eröffnet murben. Sorte er auch mohl einmal einige Briefe mit an, jo fonnte man eine ichalthafte Bemerfung erwarten. Unter andern jagte er einstens, er überzenge fich bei biefer Rorrefpondeng noch mehr von tem, mas er immer geglaubt habe, daß Frauenzimmer alles Siegellad fparen fonnten, fie follten nur ihre Briefe mit Stednadeln guiteden und duriten versichert fein, daß fie uneröffnet an Ort und Stelle tamen. Muf gleiche Beije pflegte er mit allem, mas außer dem Lebens: und Thatigfeitstreife lag, ju ichergen und folgte hierin der Sinnegart feines herrn und Meifters, bes Graien Stadion, furmaingifden Minifters, welcher gewiß nicht geeignet war, ben Welt- und Raltfinn bes Anaben burch Chrifurcht por irgend einem Ahnungsvollen ins Gleichgewicht zu feten.

Eine Anckote von dem großen praktischen Sinne des Grasen hingegen möge hier Plat finden. Als er den verwaisten la Roche lieb gewann und zu feinem Zögling erfor, sorderte er von dem Anaken gleich die Dienste eines Sekretärs. Er gab ihm Briefe zu beantworten, Tepeichen auszuarbeiten, die denn auch von ihm mundiert, öfter chiffriert, gesiegelt und übersschen werden mußten. Tieses dauerte mehrere Jahre. Als der Anabe zum Jüngling herangereist war und dassenige wirklich leistete, was er sich disher nur eingebildet hatte, sühreihn der Graf an einen großen Schreibtisch, in welchem säntzeihn der Graf an einen großen Schreibtisch, in welchem säntze

liche Briefe und Batete, unerbrochen, als Exergitien ber erftern

Beit, aufbewahrt lagen.

Sinc andere Uebung, die der Graf seinem Zögling zumutete, wird nicht so allgemeinen Beisall sinden. La Roche nämlich hatte sich üben müssen, die Hand seines Herrn und Meisters ausst genaueste nachzuahmen, um ihn dadurch der Qual des Selbstichreibens zu überheben. Allein nicht nur in Geschäften sollte dieses Talent genuht werden, auch in Liedeshändeln hatte der junge Mann die Stelle seines Lehrers zu vertreten. Der Graf war leidenschaftlich einer hohen und geistreichen Dame verbunden. Wenn er in deren Gesellschaft die ties nobe nacht verweilte, saß indessen seinen Sekreftar zu Haufe und schwieden den bie heißesten Liedesbriese; darunter wählte der Graf und sendet noch gietch zu Rachtziels das Alatt an seine Geliebte, welche sich denn doch wohl daran von dem unverwüstlichen Fener ihres leidenschaftlichen Anseters überzeugen nußte. Dergleichen frühe Erschungen unochten denn freilich dem Jüngling nicht den Besten Begriff von schriftlichen Liedesunterhaltungen gegeben haben.

Ein unversöhnlicher Haß gegen das Pfafftun hatte sich bei diesem Manne, der zwei geistlichen Kursiursten diente, festgeset, wahrlicheinlich entsprungen aus der Betrachtung des rohen, geschmaktofen, geistwerderblichen Frahemweiens, welches die Wönche in Deutschland an manchen Orten zu treiben pslegten und daburch eine jede Art von Vildung hinderten und zerstörten. Seine Urtes das Mönchsweien machten großes Aufsehen; sie wurden von allen Ardsosien und von vielen Kathosien, sie wurden von allen Ardsosienen und von vielen Kathos

liken mit großem Beisall aufgenommen.

Menn sich aber berr von la Roche gegen alles, was man Envesindung neunen könnte, ausschlichte, und wenn er selbst den Schein derselden eutschieden von sich abhielt, so verhehlte er doch nicht eine väterlich zurte Reigung zu seiner ältesten Tochter, welche freilich nicht anders als liedenswürdig war: eher klein als groß von Gestalt, niedlich gebaut; eine freie annutige Vilzdung, die schwärzssten Augen und eine Gesichtssarte, die nicht reiner und blühender gedacht werden konnte. Auch sie liedte reiner Water nud neigte sich zu seinen Gesinnungen. Ihm, als thätigen Geschäftsmann, war die meiste Zeit durch Verusssarbeiten weggenommen, und weil die einschrenden Gäste eigentzlich turch seine Fran und nicht durch ihn angezogen wurden, so konnte ihm die Gesellichast wenig Freude geben. Bei Tische war er heiter, unterhaltend und suchte wenigstens seine Tasel von der empsindiamen Würze frei zu halten.

Wer die Gesimnungen und die Tenkweise der Frau von la Roche kennt — und sie ist durch ein langes Leben und viele Schriften einem jeden Deutschen ehrwürdig bekannt geworden. — ber möchte vielleicht vermuten, bak hieraus ein häusliches Difeverhaltnis hatte entstehen muffen. Alber feineswegs! Gie mar bie munderbarfte Frau, und ich mußte ihr feine andere ju ver: gleichen. Schlant und gart gebaut, eher groß als tlein, hatte fie bis in ihre hoheren Sahre eine gewiffe Elegan; ber Gestalt fowohl als bes Betragens zu erhalten gewußt, die zwijchen bem Benehmen einer Coeldame und einer murdigen burgerlichen Grau gar anmutig ichwebte. Im Anjuge mar fie fich mehrere Jahre gleich geblieben. Gin nettes Flügelhanbeben ftand bem fleinen Ropfe und dem feinen Gesichte gar wohl, und die braune oder grane Rleidung gab ihrer Wegenwart Ruhe und Burde. Gie iprach gut und wußte bem, was fie jagte, burch Empfindung immer Bedeutung ju geben. 3hr Betragen war gegen jeder: mann vollkommen gleich. Allein burch biejes alles ift noch nicht bas Gigenste ihres Dejens ausgeiprochen; es zu bezeichnen ift fcwer. Sie ichien an allem teilzunehmen, aber im Grunde wirtte nichts auf fie. Sie war mild gegen alles und fonnte alles bulben, ohne ju feiben; ben Scherg ihres Dannes, Die Bartlichfeit ihrer Freunde, Die Annut ihrer Rinder, alles er-widerte fie auf gleiche Beije, und so blieb fie immer fie selbst, ohne daß ihr in der Welt durch Butes und Bojes, oder in der Litteratur durch Bortreffliches und Schwaches ware beigufommen gewesen. Dieser Sinnegart verbantt fie ihre Gelbftanbigfeit bis in ein hohes Allter, bei manchen traurigen, ja fümmerlichen Schicffalen. Doch um nicht ungerecht zu fein, muß ich erwähnen, daß ihre beiden Sohne, bamals Rinder von blendender Schönheit, ihr manchmal einen Husbruck ablockten, ber fich von bemienigen unterschied, beffen fie fich jum täglichen Bebrauch bediente.

So lebte ich in einer neuen wündersam angenehmen Umsgebung eine Zeitlang fort, die Merck uit seiner Kanulie heranskam. Her entstanden sogleich neue Wahlverwandtschaften: denn indem die beiden Frauen sich einander näherten, hatte Merck mit herrn von la Noche als Welts und Geschäftstenner, als unterrichtet und gereist, nähere Verührung. Der Knade gesellte sich zu den Knaden, und die Töchter sielen mir zu, von denen die älteste mich gar bald besonders anzog. Es ist eine sehr angesnehme Empfindung, wenn sich eine neue Leidenschaft in und zu regen ansängt, ehe die alte noch ganz verklungen ist. So sieht man bei untergehender Sonne gern auf der entgegengesetzten Seite den Rond aufgebn und ersteut sich an dem Toppelaslanze

ber beiden himmelslichter.

Run fehlte es nicht an reicher Unterhaltung in und außer bem Haule. Man durchstrich die Gegend; Shrendreitstein diesfeits, die Kartause jenseits wurden bestiegen. Die Stadt, die Woselbrück, die Führe, die und über den Alhein brachte, alles gewährte das mannigfachste Vergnügen. Noch nicht erbaut war das neue Schloß; man jührte uns an den Klat, wo es stehen

follte, man ließ uns die vorschlägigen Riffe davon seben.

In diesem heitern Zustande entwickelte fich jedoch innerlich ber Stoff ber Unverträglichkeit, ber in gebildeten wie in ungebildeten Gesellschaften gewöhnlich seine unfreundlichen Wirkungen zeigt. Merck, zugleich kalt und unruhig, hatte nicht lange jene Briefwechjel mit angehört, als er über die Dinge, von benen die Rede war, so wie über die Berjonen und ihre Berhaltniffe gar manchen ichalthaften Ginfall laut werden ließ, mir aber im ftillen die wunderlichsten Dinge eröffnete, die eigentlich barunter verborgen fein follten. Bon politischen Geheimniffen mar zwar feineswegs die Rede, auch nicht von irgend etwas, das einen gewiffen Zusammenhang gehabt hätte; er machte mich nur auf Menichen aufmertfam, Die ohne sonderliche Talente mit einem gewiffen Geichick fich perfonlichen Ginfluß zu verichaffen miffen und durch die Befanntichaft mit vielen aus fich felbst etwas zu bilden fuchen; und von biefer Beit an hatte ich Gelegenheit, der: gleichen mehr zu bemerken. Da folche Berfonen gewöhnlich ben Ort verändern und als Reisende bald hier, bald ba eintreffen, fo kommt ihnen die Bunft der Neuheit ju gute, die man ihnen nicht beneiden noch verfümmern follte: benn es ift biefes eine herkommliche Sache, die jeder Reifende gu feinem Borteil, jeder Bleibende zu feinem Nachteil öfters erfahren hat.

Dem sei nun, wie ihm wolle, genug, wir nährten von jener Zeit an eine gewisse unruhige, ja neidiche Auswerksankeit auf dergleichen Leute, die auf ihre eigne Hand hin und wider zogen, sich in jeder Stadt vor Anter legten und wenigstens in einigen Familien Einfluß zu gewinnen suchten. Einen zarten und weichen dieser Junstgenossen habe ich im Bater Brey, einen andern, tüchtigern und derbern, in einem künstig nitzuteilenden Haltsachtiger das den Titel sührt: Satyros, oder der verzgötterte Waldteusell, wo nicht mit Billigkeit, doch wenigs

ftens mit gutem Sumor bargeftellt.

Andessen wirkten die wunderlichen Slemente unserer kleinen Gesellichaft noch so ganz seidlich auf einander; wir waren teils durch eigen Sitte und Ledensark gebändigt, teils aber auch durch jene besondere Weise der hauffrau gemildert, welche von dem, was um sie vorging, nur leicht berührt, sich immer gewissen ideellen Borstellungen hingab und, indem sie solche Freundlich und wohlwollend zu äußern verstand, alles Scharse, was in der Gesellschaft hervorstreten mochte, zu mildern und das Ilnebene auszugleichen wuste.

Merck hatte noch eben zur rechten Zeit zum Aufbruch geblasen, so daß die Gesellschaft in dem besten Berhältnis aus einander ging. Ich suhr mit ihm und den Seinigen auf einer nach Mainz rückkehrenden Jacht den Mhein auswärts, und obichon dieses an sich sehr langsam ging, so ersuchten wir noch überdies den Schisser, sich ja nicht zu übereilen. So genossen wir mit Muße die unendelich nanmigsattigen Gegenstände, die bei dem herrlichsten Wetter jede Stunde an Schönheit zuzunehmen und sowohl an (Bröße als an Gesälligkeit immer neu zu wechseln icheinen; und ich wünsche nur, indem ich die Namen Abeinfels und St. Goar, Bacharach, Wingen, Elseld und Wiberich ausspreche, daß jeder meiner Leier im stande sei, sich diese Gegenden in der Erinnerung hervorzurusen.

Wir hatten fleißig gezeichnet und uns wenigstens badurch bie taufenbfältige Abwechstung jenes berrlichen Hiers fefter ein: gedrudt; aber auch unfer Berhaltnis verinnigte fich burch diefes langere Zusammensein, durch die vertrauliche Mitteilung über fo mancherlei Dinge, bergestalt, daß Merd einen großen Ginfluß über mich gewann und ich ihm als ein guter Beiell zu einem behaglichen Dasein unentbehrlich ward. Mein durch die Ratur geschärfter Blid marf fich wieder auf die Runftbeichanung, wozu mir die iconen Frankfurter Sammlungen an Gemalden und Rupferstichen die beste Gelegenheit gaben, und ich bin der Reigung ber Berren Ettling, Chrenreich, besonders aber dem braven Nothnagel fehr viel ichuldig geworden. Die Hatur in der Runft zu jehen, mard bei mir zu einer Leidenichaft, die in ihren höchsten Augenblicken andern, felbst passionierten Liebhabern, fast wie Wahnfinn ericheinen mußte; und wie fonnte eine folche Reigung beffer gehegt werden, als durch eine fortdauernde Betrachtung der trefflichen Werfe der Niederlander. Damit ich mich aber auch mit biefen Dingen werftägig befannt machen möchte, räumte mir Rothnagel ein Rabinett ein, wo ich alles fand, was jur Delmalerei notig war, und ich malte einige ein: fache Stillleben nach dem Wirflichen, auf deren einem ein Mefferftiel von Schildpatt, mit Silber eingelegt, meinen Meifter, ber mich erft por einer Stunde bejucht hatte, bergestalt über: rajchte, daß er behauptete, es muffe mahrend ber Beit einer von feinen untergeordneten Rünftlern bei mir gewesen fein.

Hätte ich geduldig fortgesahren, mich an solchen Gegenständen zu üben, ihnen Licht und Schatten und die Eigenheiten ihrer Oberstäche abzugewinnen, ich hätte mir eine gewisse Krazis kilden und zum Höheren den Weg bahnen können; io aber versolgte mich der Fehler aller Dilettanten, mit dem Schwersten anzusangen, ja jogar das Unmögliche leisten zu wollen, und ich verwickelte mich bald in größere Unternehmungen, in denen ich siecken blieb, sowohl weil sie weit über meine technischen Achtigkeiten hinaustagen, als weil ich die liebevolle Aufmerkjamteit und den gestansen Fleiß, durch den auch schon der Unfänger einras leisten,

nicht immer rein und wirffam erhalten fonnte.

Auch wurde ich zu gleicher Zeit abermals in eine höhere Sphäre gerissen, indem ich einige schöne Gipsabgüsse antiter köpfe anzuchasen Gelegenheit fand. Die Ichalener nämlich, welche die Meisen beziehen, brachten manchmal dergleichen gute Erenplare mit und verkauften sie auch wohl, nachdem sie eine Form darüber genommen. Auf diesem Wege stellte ich mir ein kleines Museum auf, indem ich die Köpfe des Laokoon, einer Söhne, der Riche Töchter allnühlich zusammenbrachte, nicht weniger die Nachbildungen der bedeutendsten Werte des Altertums im kleinen aus der Verlassenschafte und so kunktreundes ankauste und jo mir jenen großen Eindruck, den ich in Mannsheim gewonnen hatte, möglichst wieder zu beleben juchte.

Indem ich nun alles, was von Talent, Liebhaberei oder fonst irgend einer Reigung in mir leben mochte, auszubilben, an nähren und an unterhalten inchte, verwendete ich eine gute Beit des Tages, nach dem Wuniche meines Baters, auf die Aldvokatur, zu deren Ausübning ich jufälligerweise die beste Be= legenheit fand. Rach dem Tode des Großvaters war mein Oheim Textor in den Nat gekommen und übergab mir die kleineren Sachen, denen ich gewachien war; welches die Ges brüder Schlosser auch thaten. Ich machte mich mit den Akten befannt, mein Bater las fie ebenfalls mit vielem Bergnugen, da er fich, durch Beranlaffung bes Sohns, wieder in einer Thätigkeit fah, die er lange entbehrt hatte. Wir besprachen uns barnber, und mit großer Leichtigfeit machte ich alsdann die nötigen Aufläte. Wir hatten einen trefflichen Kopisten zu Hand, auf den man fich zugleich wegen aller Rangleiförmlichkeiten ver: laffen fonnte: und fo war mir diejes Geschäft eine um jo angenehmere Unterhaltung, als es mich dem Later näher brachte. ber, mit meinem Benehmen in Diefem Buntte völlig gufrieden, allem übrigen, was ich trieb, gerne nachsah, in der sehnlichen Erwartung, daß ich nun bald auch schriftscherischen Huhm einernten würde.

Weil nun in jeder Zeitepoche alles zusammenhängt, indem die herrichenden Meinungen und Gesunungen sich auf die vielssächigte Weize verzweigen, so besolgte man in der Rechtslehre nunmehr auch und nach alle diesenigen Maximen, nach welchen man Religion und Moral behandelte. Unter den Sachwaltern, als den siingern, jodann unter den Richtern, als den sättern, verbreitete sich der Kunnanismus, und alles wetteiserte, anch in rechtlichen Verhältnissen höchst nenichtlich zu sein. Gessängnisse wurden gebessert, Vertrechen entichuldigt, Stazen gestindert, die Legitimationen erleichtert, Scheidungen und Mißelheiraten besördert, und einer unierer vorzüglichen Sachwaltererwarb sich den höchsten Ruhm, als er einem Scharzrichtersone

ben Gingang in bas Rollegium ber Mergte gu erfechten mußte. Bergebens miberfetten fich Gilben und Korperichaften; ein Damm nach bem andern ward durchbrochen. Die Inloiamfeit der Religionsparteien gegen einander ward nicht bloß gelehrt, jondern ausgeübt, und mit einem noch größern Ginfluffe ward die burger liche Berfaffung bedroht, als man Dulbfamteit gegen Die Buden mit Berftand, Scharffinn und Rraft ber gutmutigen Beit anquempfehlen bemuht mar. Dieje neuen Gegenstände rechtlicher Behandlung, welche außerhalb des Gefekes und des Gerkommens lagen und nur an billige Beurteilung, an gemutliche Teilnahme Unipruch machten, forderten zugleich einen natürlicheren und lebhaiteren Stil. Dier mar uns, ben jungften, ein beiteres Gelb eröffnet, in welchem wir uns mit Luft herumtummelten, und ich erinnere mich noch gar wohl, daß ein Reichshofratsagent mir in einem jolden Falle ein febr artiges Belobungsichreiben jufendete. Die frangofischen plaidoyers bienten uns ju Muftern und jur Anreguna.

Und somit waren wir auf dem Wege, bessere Aedner als Juristen zu werden, worauf nich der solide Georg Schlosser einstmals tadelnd auswerkiam machte. Ich hatte ihm erzählt, daß ich meiner Partei eine mit vieler Energie zu ihren Ginsten abgesaßte Streitichrist vorgeleien, worüber sie mir große Zufriedenheit bezeigt. Dierauf erwiderte er mir: Du hast dich in diesem Fall mehr als Schriststeller, denn als Novokat bewiesen. Wan muß niemals fragen, wie eine solche Schrift dem Allenten,

fonbern wie fie bem Richter gefallen fonne.

Bie nun aber niemand noch so ernste und dringende Geschäfte haben mag, denen er seinen Tag widmet, daß er nicht dem ungeachtet abends is viel Zeit sande, das Schauspiel zu besuchen, is ging es auch mir, der ich, in Ermangelung einer vorzüglichen Bühne, über das deutsche Theater zu denten nicht authörte, um zu ersorichen, wie man auf demielden allenialls thätig mitwirken könnte. Der Zustand desselben in der zweiten Hätig mitwirken fonnte. Der Zustand desselben in der zweiten Sälfte des vorigen Jahrhunderts ist besannt genug, und sedersmann, der sich davon zu unterrichten verlangt, sindet überall bereite Hilfsmittel. Ich dense deswegen hier nur einige allz gemeine Bemerkungen einzunchalten.

Das Glück der Buhne beruhte mehr auf der Berionlichkeit der Schaupieler als auf dem Werte der Stude. Dies war besonders bei halb oder ganz ertemporierten Stücken der Hall wo alles auf den humor und das Kalent der somiichen Schaupieler ankam. Der Stoff solcher Stücke muß aus dem gemeinsten Leben genommen sein, den Sitten des Volks gemäß, wor welchem man ipielt. Aus dieser unnnittelbaren Unwendbarkeit entsprinat der große Beisall, deisen sie sich jederzeit zu

erfreuen haben. Diese maren immer im füblichen Deutschland gu Saufe, wo man fie bis auf ben heutigen Tag beibehalt und nur von Beit ju Beit bem Charafter ber poffenhaften Dasten einige Beranderung ju geben burch ben Berjonenwechsel genötigt ift. Doch nahm das deutsche Theater, dem ernsten Charafter der Ration gemäß, fehr bald eine Wendung nach bem Sittlichen, welche durch eine außere Veranlaffung noch mehr beschleunigt ward. Unter den ftrengen Chriften entstand nämlich die Frage. ob das Theater zu den fündlichen und auf alle Falle zu vermeidenden Dingen gehöre, oder zu den gleichgültigen, welche bem Buten gut, und nur dem Bojen bos werden konnten. Strenge Giferer verneinten das lettere und hielten fest barüber. daß tein Weiftlicher je ins Theater geben foll. Run konnte die Gegenrede nicht mit Nachdruck geführt werben, als wenn man das Theater nicht allein für unschädlich, sondern sogar für nütlich angab. Ilm nüglich zu fein, mußte es fittlich fein, und bagu bildete es fich im nördlichen Deutschland um so mehr aus, als durch einen gewissen Salbgeschmack die luftige Berson vertrieben ward und, obgleich geistreiche Ropse für fie einsprachen, bennoch weichen niufte, da fie fich bereits von der Derbheit des deutschen Sanswurfts gegen die Riedlichkeit und Bierlichkeit ber italienischen und frangösischen Sartefine gewendet hatte. Selbst Scapin und Crifpin verschwanden nach und nach; ben lettern habe ich zum lettenmal von Roch in seinem hohen Alter fpielen fehn.

Schon die Richardsonschen Romane hatten die bürgerliche Welt auf eine gartere Sittlichkeit aufmerkjam gemacht. ftrengen und unausbleiblichen Folgen eines weiblichen Fehltritts waren in der Clariffe auf eine graufame Beije zergliedert. Leifings Miß Sara Sampjon behandelte dasselbe Thema. Run ließ der Raufmann von London einen verführten Jüngling in ber schrecklichsten Lage sehen. Die frangösischen Dramen hatten benselben Zwed, versuhren aber mäßiger und wußten durch Bermittlung am Ende ju gefallen. Diderots hansvater, ber ehrliche Berbricher, der Effighandler, ber Bhilojoph ohne es gu miffen, Gugenie und mehr bergleichen Werte maren dem ehrbaren Bürger: und Familienfinn gemäß, der immer mehr obzuwalten anfing. Bei uns gingen der bantbare Gohn, ber Deferteur aus Rindesliebe und ihre Sippichaft denfelben Weg. Der Minifter, Rlementine und die übrigen Geblerichen Stücke, ber beutiche Hausvater von Gemmingen, alle brachten den Wert des mittleren, ja des unteren Standes zu einer gemütlichen Anschauung und entzückten das große Bublifum. Ethof durch feine eble Berjonlichkeit, die bem Schauspielerstand eine gewiffe Burbe mitteilte, deren er bisher entbehrte, hob die ersten Figuren folder Stude ungemein, indem der Ausbrud von Rechtlichkeit ihm, als

einem rechtlichen Manne, volltommen gelang.

Indem nun das deutsche Theater sich vollig jur Berweich : lichung binneigte, ftand Edroder als Edriftiteller und Schau: ipieler auf und bearbeitete, burch Die Berbindung Samburas mit England veranlagt, engliiche Quitipiele. Er founte dabei ben Stoff berfelben nur im allgemeinnten brauchen: denn die Priginale find meiftens formlos, und wenn fie auch gut und planmäßig anfangen, jo verlieren fie fich doch gulett ins Weite. Es icheint ihren Beriaffern nur darum ju thun, die wunder: lichften Szenen anzubringen, und wer an ein gehaltenes Runit: wert gewöhnt ift, ficht fich julest ungern ins Grengenloje getrieben. Ueberdies geht ein wildes und unsttliches, gemein muftes Wejen bis jum Unerträglichen jo entschieden burch, daß es ichwer fein möchte, dem Blan und den Charaftern alle ihre Unarten ju benehmen. Gie find eine derbe und babei gefahr: liche Speije, die blog einer großen und halbverdorbenen Bolfs: maffe ju einer gemiffen Beit geniegbar und verdaulich gewefen fein mag. Schröber hat an Diejen Dingen mehr gethan, als man gewöhnlich weiß; er hat fie von Grund aus verandert, dem beutichen Ginne angeahnlicht und fie möglichit gemilbert. bleibt ihnen aber immer ein herber Rern, weil der Echer; gar oft auf Mighandlung von Berionen beruht, fie mögen es ver: bienen ober nicht. In Diejen Darstellungen, welche nich gleich falls auf bem Theater verbreiteten, lag aljo ein heimliches Begen gewicht jener allgu garten Sittlichfeit, und die Birfung beider Arten gegen einander hinderte gludlicherweise Die Gintonigfeit, in die man jonft verfallen mare.

Der Dentiche, gut und großmütig von Ratur, will niemand gemißhandelt miffen. Weil aber fein Menich, wenn er auch noch jo gut benkt, ficher ift, daß man ihm nicht etwas gegen feine Reigung unterschiebe, auch das Luftipiel überhaupt immer etwas Schabenfreude bei bem Buichauer vorausfest oder erwedt, wenn es behagen foll, fo geriet man auf einem naturlichen Bege ju einem bisher für unnatürlich gehaltenen Benehmen; Diejes mac: bie boberen Stande berabgujeben und fie mehr oder meniger angutaften. Die projaijche und poetijche Satire hatte fich bisger immer gehütet, Dof und Abel ju berühren. Rabener enthielt fich nach jener Seite bin alles Spottes und blieb in einem nieberen Kreife. Bacharia beschäftigt fich viel mit Landedelleuten. ftellt ihre Liebhabereien und Gigenheiten fomijch dar, aber ohne Rikachtung. Thummels Wilhelmine, eine fleine geiftreiche Romposition, jo angenehm als fühn, erwarb sich großen Beifall, vielleicht auch mit beswegen, weil ber Berjaffer, ein Edelmann und Sofgenoffe, die eigne Klaffe nicht eben ichonend behandelte. Den entschiedensten Schritt jedoch that Lessing in der Emilia Galotti, wo die Leidenschaften und ränkevollen Berhältnisse der höhrern Regionen schneidend und bitter geschlert sind. Alle diese Linge sagten dem ansgeregten Zeitsinne vollkommen zu, und Menichen von weniger Geiet und Talent glaubten das Gleiche, ja noch mehr thun zu dürsen; wie denn Großmann in sechs unappetitlichen Schüsseln; wie denn Großmann in sechs unappetitlichen Schüsseln auftichte. Ein redlicher Mann, Hoftat Reinhard, machte bei diese unerfreulichen Tasel den Haushosmeister, zu Trost und Erbauung sämtlicher Gäste. Bon dieser Zeit an wahlte man die theutralichen Bösewichter immer ans den höheren Ständen; doch mußte die Person Kammerjunker oder wenigstens Geseimierretär sein, um sich einer jolchen Ansechauslitern aber erfor man die obersten Chargen und Stellen des Vose und Zivil-Etals im Adresselader, in welcher vornehmen Gesellschaft denn doch noch die Lustiaren, als Vösewichter der erften Justan, ihren Plat janden.

Doch indem ich ichon fürchten nuß, über die Zeit hinausgegriffen zu haben, von der hier die Rede fein kann, kehre ich auf mich felbst zurück, um des Dranges zu erwähnen, den ich empfand, mich in freien Stunden mit den einnug ausgesonnenen

theatralischen Planen zu beschäftigen.

Durch die fortdauernde Teilnahme an Shakefpeares Werken hatte ich mir den Beift jo ansgeweitet, daß mir der enge Buhnen: raum und die furge, einer Borftellung gugemeffene Beit feines: wegs hinlänglich schienen, um etwas Bedeutendes vorzutragen. Das Leben des biedern Gögvon Berlichingen, von ihm felbst geschrieben, trieb mich in die historische Behandlungsart, und meine Ginbildungsfraft behnte fich bergestalt aus, daß auch meine dramatische Form alle Theatergrenzen überschritt und fich den lebendigen Ereigniffen mehr und mehr zu nabern fuchte. hatte mich davon, jo wie ich vorwärts ging, mit ineiner Schwester umftändlich unterhalten, die an folden Dingen mit Geist und Gemut teilnahm, und ich erneuerte diese Unterhaltung jo oft, ohne nur irgend zum Werfe zu schreiten, daß sie zulent unge-duldig und wohlwollend dringend bat, mich nur nicht immer mit Worten in die Luft zu ergehn, sondern endlich einmal das, was mir so gegenwärtig ware, auf das Rapier festzubringen. Durch diesen Antrich bestimmt, fing ich eines Morgens zu schreiben an, ohne daß ich einen Entwurf oder Plan vorher aufgeset hatte. 3ch schrieb die ersten Szenen, und abends wurden sie Kornelien vorgelesen. Sie schenkte ihnen vielen Beis fall, jedoch nur bedingt, indem fie zweifelte, daß ich fo fort= fahren würde, ja, fie äußerte sogar einen entschiedenen Unglauben

an meine Bebarrlichfeit. Diefes reigte mich nur um fo niehr; ich fubr ben nachften Tag fort, und jo den britten; die Doffnung muchs bei ben täglichen Mitteilungen, auch mir ward alles von Schritt ju Schritt lebendiger, indem mir ohnehin der Stoff burchaus eigen geworden; und fo hielt ich mich ununterbrochen ans Wert, bas ich geradeswegs verfolgte, ohne weber rudwarts, noch rechts, noch links zu fehn, und in etwa jechs Wochen hatte ich bas Bergnügen, bas Manuftript geheftet zu erblichen. 3ch teilte es Merden mit, ber verftandig und wohlwollend barüber fprach; ich sendete es Berbern ju, der fich unfreundlich und hart bagegen außerte und nicht ermangelte, in einigen gelegentlichen Schmabgebichten mich beshalb mit ipottischen Ranien au bezeichnen. Ich lies mich badurch nicht irre machen, fondern faßte meinen Gegenstand scharf ins Ange; ber Burf war einmal ge-than, und es fragte fich nur, wie man die Steine im Brett vorteilhaft feste. 3ch fab mohl, daß mir auch bier niemand raten wurde, und als ich nach einiger Beit mein Wert wie ein fremdes betrachten konnte, fo erkannte ich freilich, daß ich bei dem Berfuch, auf die Ginheit der Zeit und Des Orts Bergicht gu ihnn, anch ber höheren Ginheit, Die um beito niehr gefordert wird, Eintrag gethan hatte. Da ich mich, ohne Plan und Entwurf, bloß der Einbildungskraft und einem innern Trieb überließ, jo war ich von vorneherein ziemlich bei der Klinge geblieben, und bie erften Afte konnten für bas, mas fie jein jollten, gar füglich gelten; in den folgenden aber, und besonders gegen das Ende rig mich eine wundersame Leidenichaft unbewußt hin. Ich hatte mich, indem ich Abelheid liebenswürdig zu ichildern trachtete, selbst in sie verliebt, unwillkürlich war meine Feder nur ihr gewidmet, das Intereffe an ihrem Schickfal nahm überhand, und wie ohnehin gegen bas Ende Got außer Thatigfeit gesett ift und bann nur ju einer unglücklichen Teilnahme am Bauernfriege jurudtehrt, jo war nichts naturlicher, als bag eine reigende Frau ihn bei bem Untor ausstach, ber, die Runftieffeln abchüttelnd, in einem neuen Kelde sich zu versuchen dachte. Diejen Mangel, oder vielmehr diesen tadelhaften Ueberfluß, erkannte ich gar bald, ba die Natur meiner Poefie mich immer gur Ginheit hindrangte. 3ch begte nun, anftatt der Lebensbeichreibung Göbens und der deutschen Altertumer, mein eignes Wert im Ginne und juchte ihm immer mehr historischen und nationalen Behalt zu geben und das, mas baran fabelhait ober bloß leidenschaftlich war, auszulojchen; mobei ich freilich manches aufopferte, indem Die menichliche Reigung ber fünftlerischen Ueberzeugung weichen mußte. Go hatte ich mir g. B. etwas Rechts ju aute gethan. indem ich in einer grauferlich nächtlichen Bigennerfzene Abelheid auftreten und ibre icone Begenwart Wunder thun ließ. Gine nähere Brüsung verbannte sie, sowie auch der im vierten und fünsten Akte umständlich ausgeführte Liebeshandel zwischen Franzen und seiner gnädigen Fran sich ins Enge zog und nur

in feinen Sauptmomenten hervorlenchten durfte.

Thne also an dem ersten Manustript irgend etwas zu versändern, welches ich wirklich noch in seiner Urgestalt besitse, nahm ich mir vor, das Ganze umzuschreiben, und leisiete dies auch mit iolcher Thätigkeit, daß in wenigen Wochen ein ganz erneutes Stück vor mir lag. Ich ging damit um so raicher zu Werke, je weniger ich die Absicht hatte, diese zweite Bearbeitung jemals drucken zu lassen, sondern sie gleichjalls nur als Vorübung ansigh, die ich künstig, bei einer mit niehrerem Fleiß und Neberzlegung anzustellenden neuen Behandlung, abernals zum Grunde

legen wollte.

Ms ich nun mancherlei Borfchläge, wie ich bies anzufangen gebächte, Merden vorzutragen ansing, spottete er mein und fragte, was denn das ewige Arbeiten und Umarbeiten beigen folle? Die Sache werde badurch nur anders und felten beffer; man muffe jeben, was das eine für Wirfung thue, und bann immer wieder was Reues unternehmen. — "Beizeit auf die Zäun', jo trodnen die Windeln!" rief er fprichwörtlich aus; bas Gaumen und Zaudern mache nur unfichere Menichen. Ich erwiderte ihm bagegen, daß es mir unangenehm fein würde, eine Arbeit, an die ich jo viele Neigung verwendet, einem Buchhändler anzubieten und mir vielleicht gar eine abschlägige Antwort zu holen: benn wie follten fie einen jungen, namenlosen und noch dazu verwegenen Schriftsteller beurteilen? Schon meine Mitichulbigen, auf die ich etwas hielt, hatte ich, als meine Schen vor ber Breffe nach und nach verschwand, gern gedruckt gesehn; allein ich fand feinen geneigten Berleger.

Her ward nun meines Freundes technisch-merkantilische Luft auf einmal rege. Durch die Kranksuter Zeitung hatte er sich sichon mit Gelehrten und Buchhändlern in Berbindung gesett wir jollten daher, wie er meinte, dieses selksame und gewiß aufsfallende Merk auf eigne kosten heransgeben, und es werde davon ein guter Vorteit zu ziehen sein; wie er denn, mit so vielen andern, öfters den Buchhändlern ihren Gewinn nachzurechnen psiegte, der bei manchen Werken freilich groß war, besonders wenn man außer acht ließ, wie viel wieder an anderen Schristen und durch sonstige Handelsverhälknisse verloren geht. Genug, es ward ausgemacht, daß ich das Kapier anschaffen, er aber für den Druck jorgen jolle; und somit ging es frijch ans Werk, und mir gesiel es gar nicht übel, meine wilde dramatische Stizze nach und nach in saubern Anshäugebogen zu sehen: sie nahm sich wirklich reinlicher aus. als ich selbst gedacht. Wir vollendert

das Werk, und es ward in vielen Paleten versendet. Run dauerte es nicht lange, so entstand nierrall eine große Bewegung; das Aussehen, das es machte, ward allgemein. Weil wir aber, bei unsern beschränkten Verhältnissen, die Exemplare nicht ichnell genug nach allen Orten zu verteilen vermochten, so erschien plößlich ein Nachdruck; und da überdies gegen uniere Aussendungen freilich sobald keine Erstattung, am allerwenigsten eine dare, zurückersolgen konnte: so war ich, als Haussohn, dessen Kassen num wir von allen Seiten her viel Ausunerssamseit, ja sogar vielen Beisall erwies, höchst verlegen, wie ich nur das Papier bezahlen sollte, auf welchem ich der Weisanstein Palent bekannt gemacht hatte. Merck, der sich schon eher zu helten wuste, hegte dagegen die beiten Hospinungen, daß sich nächstens gewahr worden.

Schon bei den kleinen Alugichristen, die ich ungenannt herausgab, hatte ich das Lublikum und die Rezenienten auf meine eignen Kosten kennen lernen, und ich war auf Lob und Tadel so ziemlich vorbereitet, besonders da ich seit mehreren Jahren immer nachging und beobachtete, wie man die Schristeller behandle, denen ich eine vorzifaliche Ausunertiantleit ge-

widmet hatte.

Hier konnte ich selbst in meiner Unsicherheit deutlich bemerken, wie doch so vieles grundlos, einseitig und willkirtlich
in den Tag hinein gesagt wurde. Wir begegnete nun dasselbe,
und wenn ich nicht ichon einigen Grund gehabt hätte, wie irre
hätten mich die Widersprüche gebildeter Menschen machen mussen!
So stand z. B. im Tentschen Werfur eine weitläuftige, wohls
gemeinte Rezensson, versast von irgende einem beschräntten Geisie. Wo er tadelte, konnte ich nicht mit ihm einstimmen, noch weniger,
wenn er angab, wie die Sache hätte konnen anders gemacht
werden. Erseulich war es mir daher, wenn ich unmittelbar
hinterdrein eine heitere Erklärung Kielands aufraf, der im all
meinen dem Rezensenten widersprach und sich meiner gegen ihn
annahm. Indessen war doch jenes auch gedruckt; ich jah ein
Beispiel von der dumpsen Sinnesart unterrichteter und gebildeter
Ränner: wie mochte es erst im großen Lublitum aussehn!

Das Bergnitgen, mich mit Mercken über solche Tinge zu besprechen und aufzuklären, war von kurzer Taner; denn die einsichtsvolle Landgräfin von Hessen: Darmstadt nahm ihn auf ihrer Reise nach Petersburg in ihr Gefolge. Die aussührlichen Briefe, die er mir schrieb, gaben mir eine weitere Aussicht in die Welt, die ich mir um so mehr zu eigen niachen fonnte, als die Schilderungen von einer bekannten und befreundeten Hand

gezeichnet waren. Allein ich blieb dem ungeachtet dadurch auf längere Zeit sehr einsam und entbehrte gerade in dieser wich: tigen Evoche seiner aufflärenden Teilnahme, deren ich denn doch

fo ichr bedurite.

Denn wie man wohl den Entichluß faßt, Soldat zu werden und in den Arieg zu geben, fich auch mutig porfett, Befahr und Beschwerlichkeiten zu ertragen, sowie auch Bunden und Schmergen, ja den Tod zu erdulden, aber fich dabei feineswegs die bejonderen Källe vorftellt, unter welchen diese im allgemeinen erwarteten lebel uns außerft unangenehm überraichen können: fo ergeht es einem jeden, der fich in die Welt magt und besonders dem Antor, und so ging es auch mir. Da ber größte Teil des Publikums mehr durch den Stoff als durch die Be-handlung angeregt wird, so war die Teilnahme junger Männer an meinen Stücken meistens stoffartig. Gie glaubten baran ein Banier zu febn, unter beffen Boridvitt alles, mas in ber Jugend Wildes und Ungeschlachtes lebt, fich wohl Raum machen burfte, und gerade die besten Röpfe, in benen ichon vorläufig etwas Alehnliches joufte, wurden davon hingeriffen. Ich besite noch von dem trefflichen und in manchem Betracht einzigen Burger einen Brief, ich weiß nicht an wen, Der als wichtiger Beleg beffen gelten fann, mas jene Ericheinung bamals gewirtt und aufgeregt hat. Bon der Wegenseite tadelten mich gefette Manner, daß ich das Kanitrecht mit zu günftigen Karben geschildert habe, ja, fie legten mir die Absicht unter, daß ich jene unregelmäßigen Beiten wieder einzuführen gedächte. Roch andere hielten mich für einen grundgelehrten Mann und verlangten, ich jollte die Driginal Ergählung des guten Bot neu mit Roten herausgeben; wozu ich mich feineswegs geschickt fühlte, ob ich es mir gleich gefallen ließ, daß man meinen Ramen auf den Titel des frifden Alborucks zu feten beliebte. Man hatte, weil ich die Blumen eines großen Dafeins abzupfluden verstand, mich für einen jorg: fältigen Runftgärtner gehalten. Diese meine Gelahrtheit und gründliche Sachkenntnis wurde jedoch wieder von andern in Bweifel gezogen. Gin angeschener Geichaftsmann macht mir gang unvermntet die Bifite. Sch sehe mich badurch bochft geehrt. und um jo mehr, als er fein Gespräch mit dem Lobe meines Gos von Berlichingen und meiner guten Sinsichten in die beutiche Geichichte anfängt; allein ich finde mich doch betroffen, als ich bemerke, er sei eigentlich nur gekommen, um mich zu belehren, daß Got von Berlichingen kein Schwager von Franz von Sidingen gewejen fei, und daß ich also durch biefes poe-tiiche Chebundnis gar fehr gegen die Geschichte verftogen habe. Ich juchte mich daburch ju entiduldigen, daß Got ihn felber fo nenne: allein mir ward erwidert, daß diefes eine Redensart fei,

welche nur ein näheres Berhältnis ausdrücke, wie man ja in ber neueren Zeit die Postillone auch Schwager nenne, ohne daß ein Familienband sie an uns knüpse. Ich dankte, so gut ich sonnte, für diese Belehrung und bedauerte nur, daß dem Uebel nicht mehr abzuhelsen sei. Dieses ward von seiner Seite gleichsfalls bedauert, wobei er mich freundlichst zu sernerem Studium ber deutsichen Geschichte und Verfassung ermahnte und mir dazu seine Bibliothet anbot, von der ich auch in der Folge guten Gesbrauch machte.

Das Lustigste jedoch, was mir in dieser Art begegnete, war der Beluch eines Buchjändlers, der mit einer heiteren Areismütigkeit sich ein Dutend iolicher Stüde ansbat und sie gut zu honorieren versprach. Taß wir und darüber iehr lustig machten, läßt sich denken, und doch hatte er im Grunde io unrecht nicht dem ich war schon im stillen beschäftigt, von diesen Wendepunkt der deutschen Geichichte mich vor: und rückwärts zu bewegen und die Haupereignisse in gleichem Sinn zu bearbeiten. Ein löblicher Korfak, der, wie io nanche andere, durch die stücktig

porbeiraufchende Beit vereitelt worden.

Jenes Schauspiel jedoch beichäitigte bisher den Berfasser nicht allein, sondern, während es erionnen, geschrieben, umgeichrieben, gedruckt und verbreitet wurde, bewegten sich noch viele andere Bilder und Vorichläge in seinem Geiste. Diesenigen, welche brannatisch zu behandeln waren, erhielten den Vorzug, am öftersten durchgedacht und der Bollendung angenähert zu werden; allein zu gleicher Zeit entwickelte sich ein Uebergang zu einer andern Darstellungsart, welche nicht zu den dramatischen gerechnet zu werden pflegt und doch mit ihnen große Berwandtichait fat. Diefer Ilebergang geschaft hauptsächlich durch eine Eigenheit des Berfassers, die jogar das Selbstgeipräch zum Iwie-

geipräch umbilbete.

Sewohnt, am liebsten seine Zeit in Geiellichaft ausubringen, verwandelte er auch das einsame Denken aur geielligen Untershaltung, und zwar auf solgende Weise. Er psiegte nämlich, wenn er sich allein sah, irgend eine Person seiner Lekanntichait im Geiste zu sich zu rusen. Er bat sie, niederzuützen, ging an ihr auf und ab, blieb vor ihr stehen und verhandelte mit ihr den Gegenstand, der ihm eben im Sinne lag. Dierauf antworstete sie gelegentlich oder gab durch die gewöhnliche Minnit ihr Jus oder Absimmnen zu erkennen; wie denn seder Menich hierin etwas Eignes hat. Sodann inhr der Sprechende sort, dassienige, was dem Gasie zu gesallen ichten, weiter auszusühren, oder was derzelbe misbilligte, zu bedingen, näher zu bestimmen, und gab auch wohl zuletzt seiner These gesällig auf. Das Minnder lichste war dabei, daß er niemals Personen seiner näheren Bes

tanntichaft wählte, sondern solche, die er nur selten sah, ja mehrere, die weit in der Welt entfernt lebten und mit denen er nur in einem vorübergehenden Verhältnis gestanden; aber es waren meist Versonen, die, mehr empfänglicher als ausgebenz der Natur, mit reinem Sinne einen ruhigen Anteil an Dingen zu nehnen bereit sind, die in ihrem Gesichsstreise liegen, ob er sich gleich manchmal zu diesen dialettichen Lebungen widersprechende Geister herbeirief. Diezn bequemten sich nun Personen bedverlei Geschlechts, jedes Alters und Standes und erwiesen sich gefällig und annutig, da man sich nur von Gegenständen unterhielt, die ihnen deutstich und lieb waren. Höchst vunderbar würde es jedoch manchen vorgekommen sein, wenn sie hätten ersahren können, wie ost sie zu dieser ideellen Unterhaltung bernien wurden, da sich manche zu einer wirklichen wohl

schwerlich eingefunden hätten.

Wie nahe ein foldes Gefprach im Beifte mit bem Brief: wechsel verwandt sei, ift flar genug, nur daß man hier ein hergebrachtes Vertrauen erwidert fieht und dort ein neues, immer wechielndes, unerwidertes sich felbst zu schaffen weiß. Alls daher jener lleberbruß zu ichildern war, mit welchem die Menschen, ohne durch Not gedrungen zu sein, das Leben empfinden, mußte der Berjaffer fogleich darauf fallen, feine Gefinnung in Briefen darzustellen: denn jeder Unnut ist eine Geburt, ein Zögling der Einsamfeit; wer sich ihm ergibt, flieht allen Widerspruch, und was widerspricht ihm mehr als jede heitere Gesellichaft? Der Lebensgenuß anderer ift ihm ein peinlicher Lorwurf, und so wird er durch das, was ihn aus sich selbst heraustocken sollte, in fein Innerftes zurückgewiesen. Mag er fich allenfalls barüber äußern, jo wird es durch Briefe geicheln: benn einem ichrift: lichen Erauß, er fei frohlich oder verdrieglich, felt fich boch niemand unmittelbar entgegen; eine mit Begengründen verfaßte Untwort aber gibt dem Ginfamen Gelegenheit, fich in feinen Grillen zu befestigen, einen Anlag, fich noch mehr zu verftocken, Bene in Diejem Ginne geschriebenen Wertheriichen Briefe haben nun wohl deshalb einen fo mannigfaltigen Reig, weil ihr verichiedener Inhalt erft in folden ideellen Dialogen mit mehreren Individuen durchgesprochen worden, sie sodann aber in der Romposition selbst nur an einen Freund und Teilnehmer ge: richtet erscheinen. Mehr über die Behandlung bes jo viel befprochenen Wertseins zu jagen, möchte kaum rätlich sein; über den Inhalt jedoch lägt sich noch einiges hinzufügen.

Sener Stel vor dem Leben hat seine physsischen und seine sittlichen Ursachen; jene wollen wir dem Arzt, diese dem Wora-listen zu erforschen überlassen und bei einer so oft durchgears beiteten Materie nur den Hauptpunkt beachten, wo sich jene

Erscheinung am deutlichsten ausspricht. Alles Behagen am Leben ift auf eine regelmäßige Biedertehr ber außeren Dinge gegrunbet. Der Wechsel von Tag und Racht, der Jahreszeiten, der Bluten und Früchte, und was und sonft von Epoche zu Evoche entgegentritt, damit wir es genießen konnen und follen, biefe find die eigentlichen Triebfedern bes irdifchen Lebens, Je offener wir für dieje Benuije find, befto gludlicher fühlen wir uns; walt fich aber die Berichiedenheit diefer Ericheinungen por uns auf und nieder, ohne daß wir baran teilnehmen, find wir gegen fo holde Anerbietungen unempfänglich, bann tritt bas größte Uebel, die schwerfte Krantheit ein: man betrachtet das Leben als eine efelhafte Laft. Bon einem Englander wird erzählt, er habe fich ausgehangen, um nicht mehr täglich sich aus und anzu 3d fannte einen madern Gartner, Den Auffeher einer großen Barkanlage, der einmal mit Berdruß ausrief: Soll ich denn immer diese Regenwolfen von Abend gegen Morgen ziehen sehn! Man ergablt von einem unserer trefflichsten Männer, er habe mit Berdruß das Frühjahr wieder aufgrünen gesehn und gewünscht, es mochte zur Abwechslung einmal rot ericheinen. Diejes find eigentlich die Somptome des Lebensüberdruffes, der nicht felten in den Selbstmord ausläuft und bei denkenden, in sich gefehrten Menschen häufiger war, als man glauben tann.

Nichts aber veranlaßt mehr diesen Neberdruß, als die Wiedertehr der Liebe. Die erste Liebe, sagt man mit Necht, sei die
einzige: denn in der zweiten und durch die zweite geht schon der höchste Sinn der Liebe verloren. Der Legriff des Ewigen und Unendlichen, der sie eigentlich hebt und trägt, ist zersiört, sie er icheint vergänglich wie alles Wiedersehrende. Die Absonderung deint vergänglich wie alles Wiedersehrende. Die Absonderung deint werflechten vom Sittlichen, die in der verflochtenen kultivierten Welt die liebenden und begehrenden Empsindungen spaltet, bringt auch hier eine Uebertriebenheit hervor, die nichts Gutes

ftiften tann.

Ferner wird ein junger Mann, wo nicht gerade an sich selbst, doch an andern bald gewahr, daß moraliiche Spochen eben so gut wie die Jahreszeiten wechseln. Die Gnade der Broßen, die Gunst der Großen, die Gunst der Gewaltigen, die Förderung der Thätigen, die Reigung der Menge, die Liebe der einzelnen, alles wandelt auf und nieder, ohne daß wir es festhalten können, so wenig als Sonne, Mond und Sterne; und doch sind diese Dinge nicht bloße Raturereignisse: sie entgehen uns durch eigne oder fremde Schuld, durch Zusall oder Geschild, aber sie wechseln, und wir sind ihrer niemals sicher.

Was aber ben fuhlenden Jungling am meiften ängstigt, ift die unaushaltsame Wiederfehr un erer Fohler: denn wie ipat lernen wir einsehen, daß wir, indem wir unsere Tugenden ausbilden, unsere Fehler zugleich mit anbauen. Jene ruhen auf diesen wie auf ihrer Murzel, und diese verzweigen sich inägeheim eben so ftark und is mannigfaltig, als jene im offendaren Lickte. Beil wir nun uniere Tugenden meist mit Willen und Bewußtsein ausüben, von unseren Fehlern aber unbewußt überrascht werden, is machen und zual. Dier letten einige Freude, diese hingegen beständig Not und Dual. Dier liegt der schwerste Punkt der Sellesterfenntuis, der sie beinah unmöglich macht. Denke man sich nun hiem ein siedend jugendliches Unt, eine durch einzelne (Begenstände leicht zu paralysierende Einbildungskraft, hiezu die ichwankenden Bewegungen des Tags, und man wird ein ungedultdiges Strehen, sich aus einer jolchen Klemme zu befreien,

nicht unnatürlich finden.

Solche duftere Betrachtungen jedoch, welche benjenigen, ber fich ihnen überläßt, ins Unendliche führen, hatten fich in ben Gemutern beuticher Junglinge nicht jo entichieben entwickeln tonnen, hatte fie nicht eine außere Beranlaffung zu biefem traurigen Geschäft angeregt und gefordert. Es geschah biefes burch die engliiche Litteratur, beionders durch die poetische, deren große Borgige ein ernster Trübsinn begleitet, welchen sie einem jeden mitteilt, der sich mit ihr beschäftigt. Der geistreiche Brite sieht sich von Jugend auf von einer bedeutenden Welt umgeben, die alle seine Krafte anregt; er wird früher oder fpater gewahr, daß er allen feinen Berftand zusammennehmen muß, um fich mit ihr abzufinden. Wie viele ihrer Dichter haben nicht in der Sugend ein lojes und raufchendes Leben geführt und fich früh berechtigt gefunden, die irdischen Dinge der Gitelfeit anzuklagen! Wie viele derselben haben sich in den Weltgeichäften verlucht und im Parlament, bei Hose, im Ministerium, auf Gesandtichaftsposten teils die ersten, teils untere Rollen gespielt und fich bei inneren Unruhen, Staats: und Regierungsveranderungen mitwirkend erwiesen und, wo nicht an fich selbst, boch an ihren Freunden und Gonnern öfter traurige als erfreuliche Erfahrungen gemacht! Wie viele find verbaunt, vertrieben, im Befangnis gehalten, an ihren Gutern beschädigt worden!

Aber auch nur Zuschauer von io großen Ereignissen zu sein, sordert den Menicken zum Ernst auf, und wohin kann der Ernst weiter sithren, als zur Betrachtung der Bergänglichkeit und des Unwerks aller irdicken Dinge? Ernsthaft ist auch der Deutsche, und so war ihm die englische Poeste höchst gemäß und, weil sie sich aus einem höheren Zuskande herschrieb, imposant. Man sindet in ihr durchaus einen großen, tüchtigen, weltgeübten Bersstand, ein tieses, zartes Gemitt, ein vortressliches Wollen, ein leidenschaftliches Wirken; die herrlichsten Gigenschaften, die man vom geistreichen gebildeten Menichen rühmen kann; aber das

alles jufammengenommen macht noch feinen Boeten. Die mabre Boefie fundet fich baburch an, daß fie, als ein weltliches Evan: gelium, burch innere Beiterfeit, burch außeres Behagen uns von ben irdifchen Laften gu befreien weiß, die auf nus bruden. ein Luftballon bebt fie uns mit dem Ballaft, der uns anhängt, in höhere Regionen und laßt die verwirrten Fregange ber Erbe in Bogelveriveftive por uns entwickelt daliegen. Die munteriten wie die erniteften Werke haben ben gleichen Brock, burch eine glückliche geistreiche Durftellung jo Luft als Schmer; zu mäßigen. Dian betrachte nun in Diejem Ginne Die Mehrgahl der englijchen. meift moralich didattijchen Gedichte, und fie werden im Durch ichnitt nur einen buftern lleberbruß bes Bebens zeigen. Doungs Rachtgedanken allein, wo diejes Thema vorzuglich durch: geführt ift, jondern and die übrigen betrachtenden Gedichte ichweifen, eh man fich's versieht, in Diefes traurige Gebiet, wo bem Berftande eine Aufgabe zugewiesen ift, die er zu losen nicht binreicht, da ibn ja jelbst die Religion, wie er fich jolche allen: falls erbauen fann, im Stiche tagt. Bange Bande fonnte man jujammendrucken, welche als ein Rommentar zu jenem ichrecklichen Texte gelten fonnen:

> Then old Age and Experience, hand in hand, Lead him to death, and make him understand, After a search so painful and so long. That all his life he has been in the wrong.

Bas ferner die englischen Dichter noch ju Menschenhaffern vollendet und das unangenehme Befühl von Widerwillen gegen alles über ihre Schriften verbreitet, ift, baf fie famtlich, bei ben vielfachen Spaltungen ihres Gemeinwejens, wo nicht ihr ganges Leben, doch den besten Teil desjelben einer oder der andern Partei widmen muffen. Da nun ein folder Schriftfteller die Seinigen, benen er ergeben ift, die Sache, ber er anhangt, nicht loben und berausitreichen bari, weil er jonit nur Reid und Widerwillen erregen murde, fo übt er fein Talent, indem er von ben Begnern fo übel und ichlecht als möglich ipricht und die satirischen Waffen, jo fehr er nur vermag, icharft, ja vergiftet. Beschieht diefes nun von beiden Teilen, jo wird die bagwijchen liegende Welt zerstört und rein aufgehoben, fo daß man in einem aroken, veritändig thatigen Bolfsverein jum allergelindesten nichts als Thorheit und Wahnsinn entdecken fann. Selbst ihre gartlichen Gedichte beschäftigen fich mit traurigen Begenftanden. hier stirbt ein verlaffenes Madden, dort errrintt ein getreuer Liebhaber oder wird, ehe er voreilig ichwimmend seine Geliebte erreicht, von einem Saifische gefressen; und wenn ein Dichter wie Bran fich auf einem Dorffirchhofe lagert und jene befannten

Melodien wieder anstimmt, so kann er versichert sein, eine Anzahl Freunde der Melancholie um sich zu versammeln. Miltons Allegro muß erst in heftigen Bersen den Unmut verscheuchen, ehe er zu einer sehr mäßigen Lust gelangen kann, und selbst der heitere Goldsmith verliert sich in etegische Empsindungen, wenn uns sein Deserted Village ein vertorenes Paradies, das sein Traveller auf der ganzen Erde wiedersucht, so lieblich als trauria darstellt.

Ich zweisle nicht, daß man mir auch muntere Werke, heitere Gedichte werde vorzeigen und entgegeniesen können; allein die meisten und besten derielben gehören gewiß in die ältere Epoche, und die neuern, die man dahin rechnen könnte, neigen sich gleichsfalls gegen die Satire, sind bitter und besonders die Franen

peraditend.

Genug, jene oben im allgemeinen erwähnten, ernsten und die menichliche Natur untergrabenden Gedichte waren die Liebzlinge, die wir uns vor allen andern aussuchten, der eine, nach seiner Gemütsart, die leichtere elegische Trauer, der andere die ichwer lastende, alles aufgebende Berzweislung suchend. Sonders dar genug bestärtte unser Bater und Lehrer Shakespeare, der ho reine Heiterfeit zu verbreiten weiß, selbst diesen Unwilken. Dantlet und seine Monologen blieben Gespenster, die durch alle jungen Gemütze ihren Sput trieben. Die Hauptstellen wufste ein jeder auswendig und recitierte sie gern, und jedermann glaubte, er dürse eben so melandholisch sein, als der Prinz von Dänemart, ob er gleich keinen Geist gesehn und keinen königslichen Vater zu rächen hatte.

Tamit aber ja allem diesem Trübsinn nicht ein vollkommen passendes Lokal abgehe, so hatte uns Dissan die ams lepte Thule aclock, wo wir denn auf graner unendlicher Heide, unter vorstarrenden bemoosten Grabsteinen wandelnd, das durch einen schauerlichen Wind bewegte Graß um uns und einen schwer dez wölkten Hind eider uns erblicken. Bei Mondenschein ward dann erst diese kolonische Acht zum Tage; untergegangene delben, verblichte Mädchen unichwebten uns, bis wir zulett den Geist von Loda wirklich in seiner zurchtbaren Gestalt zu erblicken

alaubten.

In einem solchen Slement, bei solcher Umgekung, bei Liebhabereien und Studien dieser Art, von unbefriedigten Leidenichasten gepeinigt, von außen zu bedeutenden Handlungen keineswegs angeregt, in der einzigen Aussicht, und in einem schleppenden, geistlosen, bürgerlichen Leben hindalten zu müssen, befreundete man sich in unnutigem Uebernut mit dem Gedanken, das Leben, wenn es einem nicht niehr anstehe, nach eignem Belieben allensalls verlassen zu können, und half sich danit über die Unbilden und Langeweile der Tage notdürstig genug hin. Diese Gesinnung war so allgemein, daß eben Werther deswegen die große Birkung that, weil er überall anicklug und das Innere eines tranken jugendlichen Wahns öffentlich und sastich darstellte. Bie genau die Engländer mit diesem Jammer bekannt waren, beweisen die wenigen bedeutenden, vor dem Ericheinen Werthers geschriebenen Zeilen:

> To griefs congenial prone, More wounds than nature gave he knew, While misery's form his fancy drew In dark ideal hnes and horrors not its own.

Der Selbstmord ift ein Ereignis ber menichlichen Hatur, meldes, mag auch barüber ichon jo viel gesprochen und gehandelt fein, als da will, doch einen jeden Menichen gur Teilnahme for: bert, in jeder Zeitepoche wieder einmal verhandelt werden niug. Montesquien erteilt feinen Belden und großen Mannern bas Recht, fich nach Befinden den Tod zu geben, indem er jagt, es muffe boch einem jeden freifteben, den fünften Att feiner Tragobie ba ju ichließen, wo es ihm beliebe. hier aber ist von solchen Personen nicht die Rebe, die ein bedeutendes Leben thätig geführt, für irgend ein großes Reich oder für die Sache der Freiheit ihre Tage verwendet und denen man wohl nicht verargen wird, wenn fie bie 3dee, die fie bejeelt, jobald dieselbe von ber Erde verichwindet, auch noch jenfeits zu verfolgen benten. Wir haben es hier mit folden ju thun, benen eigentlich aus Mangel von Thaten, in dem friedlichsten Buftande von der Welt, burch übertriebene Forderungen an fich jelbit bas geben verleidet. Da ich ielbit in bem Kall mar und am beften weiß, mas für Bein ich barin erlitten, was für Anstrengung es mir ge: toftet, ihr ju entgehn, jo will ich die Betrachtungen nicht verbergen, Die ich über die verichiedenen Todesarten, Die man mablen fonnte, wohlbedachtig angestellt.

Es ift etwas in Unnatürliches, daß der Menich sich von sich selbst losreiße, sich nicht allein beichädige, jondern vernichte, daß er meistenteils zu mechaniichen Nitteln greift, um jemen Vorssat in Swert zu richten. Wenn Ligar in sein Schwert sällt, so ist es die Last seines Körpers, die ihm den letten Dienst erweiset. Wenn der Krieger seinen Schildträger verpstichtet, ihn nicht in die Hände der Feinde geraten zu lassen, jo ist es auch eine äußere Kraft, deren er sich versichert, nur eine moralische statt einer physischen. Franen suchen im Wasser die Kühlung ihres Verzweiselns, und das höchst mechanische Mittel des Schießgewehrs sichert eine ichnelle That mit der geringsten Anstrengung. Des Erhängens erwähnt man nicht gern, weil es ein uneder

Tod ist. In England kann es am ersten begegnen, weil man dort von Jugend auf so manchen hängen sieht, ohne daß die Strafe gerade entehrend ist. Durch Gift, durch Deffnung der Voern gedenst man nur langiam vom Leben zu scheiden, und der rassimierteste, schnellste, schmerzentoseste Tod durch eine Natter war einer Königin würdig, die ihr Leben in Glanz und Lust zugebracht hatte. Alles dieses aber sind äußere Bebesse, sind Feinde, mit denen der Mensch gegen sich selbst einen Aund schließt.

Wenn ich nun alle diese Mittel überlegte und mich sonst in der Geschichte weiter umfah, jo fand ich unter allen denen, die sich selbst entleibt, keinen, der diese That mit solcher Groß-heit und Freiheit des Geistes verrichtet, als Raifer Otho. Dieser, zwar als Teloherr im Nachteil, aber doch feineswegs aufs Neugerste gebracht, entschließt sich, jum Besten bes Reichs, bas ihm gemiffermaßen ichon angehörte, und jur Schonung jo vieler Tausende, die Welt zu verlassen. Er begeht mit seinen Freunden ein heiteres Nachtmahl, und man sindet am andern Morgen, baß er fich einen icharfen Dolch mit eigener Sand in bas Berg gestoßen. Diese einzige That ichien mir nachahmungswürdig, und ich überzeugte mich, daß, wer nicht hierin handeln könne, wie Diho, fich nicht erlauben durfe, freiwillig aus der Welt zu gehn. Durch diese Ueberzengung rettete ich mich nicht sowohl von dem Voriat als von der Grille des Selbstmords, welche fich in jenen herrlichen Friedenszeiten bei einer müßigen Jugend eingeschlichen hatte. Unter einer ansehnlichen Waffensammlung bejaß ich auch einen kostbaren, wohlgeschliffenen Dolch. Diesen legte ich mir jederzeit neben das Bette, und che ich das Licht auslöschte, versuchte ich, ob es mir wohl gelingen möchte, die scharfe Spite ein paar Boll tief in die Bruft zu senken. Da dieses aber nie: mals gelingen wollte, jo lachte ich mich gulett jelbst aus, warf alle hopochondrijchen graten hinweg und beschloß, zu leben. Um Dies aber mit Beiterfeit thun zu fonnen, mußte ich eine bich= terische Anigabe zur Ausführung bringen, wo alles, was ich über diesen wichtigen Buntt empfunden, gedacht und gewähnt, zur Sprache kommen sollte. Ich versammelte hierzu die Ele-mente, die sich schon ein paar Jahre in mir heruntrieben, ich vergegenwärtigte mir die Fälle, die mich am meisten gedrängt und geanastigt; aber es wollte sich nichts gestalten: es fehlte mir eine Begebenheit, eine Fabel, in welcher sie sich vertörvern fönnten.

Auf einmal criahre ich die Nachricht von Jerusalems Tode, und unmittelbar nach dem allgemeinen Gerüchte jogleich die genausste und umständlichte Beschreibung des Borgaugs, und in diesem Augenblick war der Plan zu Werthern gefunden, das Ganze ichos von allen Seiten zusammen und ward eine

solide Masse, wie das Kasser im Gesäß, das eben auf dem Kunkte bes Gefrierens steht, durch die geringste Erichütterung jogleich in ein festes Eis verwandelt wird. Diesen jeltsamen Gewinn sestzubalten, ein Werk von is bedeutendem und manusgialtigem Inhalt mir zu vergegenwärtigen und in allen seinen Teilen auszusühren, war mir um jo angelegener, als ich ichon wieder in eine peinliche Lage geraten war, die noch weniger Kossnung ließ, als die vorigen, und nichts als Unmut, wo nicht Verdrug weisslagte.

Es ift immer ein Ungliid, in neue Berhältniffe gu treten, in benen man nicht hergefommen ift; wir werden oft wider unfern Willen gu einer falichen Teilnahme gelodt, uns peinigt bie Salbheit jolcher Zustäube, und doch jehen wir weder ein

Mittel, fie gu ergangen, noch ihnen gu entiagen.

Frau von la Roche hatte ihre alleste Tochter nach Grantiurt verheiratet, fam oit, fie zu bejuchen, und fonnte fich nicht recht in den Buftand finden, ben fie doch felbft ausgewählt hatte. Anftatt fich barin behaglich ju fühlen ober zu irgend einer Beränderung Unlag ju geben, erging fie fich in Rlagen, jo bag man wirklich benten mußte, ihre Tochter fer ungludlich, ob man gleich, ba ihr nichts abging und ihr Bemahl ihr nichts ver: wehrte, nicht wohl einfah, worin das Unglud eigentlich bestünde. Ich war indeffen in dem Saufe gut aufgenommen und fam mit bem gangen Birtel in Berührung, ber aus Berionen bestand. die teils jur Beirat beigetragen hatten, teils berjetben einen gludlichen Erfolg munichten. Der Techant von St. Leonhard Dumeig faßte Bertranen, ja Freundichait gu mir. Er war ber erfte fatholifche Beiftliche, mit dem ich in nabere Bernhrung trat und ber, weil er ein ichr hellsehender Mann war, mir über ben Glauben, die Gebrauche, die außern und innern Berhaltniffe ber alteften Rirche icone und hinreichende Aufichluffe gab. Der Geftalt einer moblgebildeten, obgleich nicht jungen grau, mit Namen Serviere, erinnere ich mich noch genau. Ich tam mit ber Allejina : Schweizerichen und andern Kamilien gleich: falls in Berührung und mit den Gobnen in Berhaltniffe, Die fich lange freundichaftlich fortiegten, und fab mich auf einmal in einem fremden Birtel einheimiich, an deffen Beichaitigungen, Bergnugungen, felbit Religionsubungen ich Unteil gu nehmen veranlaßt, ja genotigt murbe. Dein fruberes Berhaltnis gur jungen Frau, eigentlich ein geichwisterliches, ward nach ber Beirat fortgefett; meine Sahre fagten den ihrigen gu, ich war der ein gige in bem gangen Rreife, an dem fie noch einen Widerflang jener geiftigen Tone vernahm, an die fie von Jugend auf ge: wöhnt mar. Wir lebten in einem findlichen Bertrauen gufammen fort, und ob fich gleich nichts Leidenichaftliches in unfern Ilm: gang mischte, so war er doch peinigend genug, weil sie sich auch in ihre neue Umgebung nicht zu finden wuste und, obwohl mit Blückgütern gesegnet, aus dem heiteren Thal Ehrendreitstein und einer fröhlichen Jugend in ein dister gelegenes Handelschaus versett, sich ichon als Mutter von einigen Stieftindern benehmen sollte. In so viel neue Fanitienverhältnisse war ich ohne wirklichen Anfeil, ohne Nittwistung eingeklemmt. War man mit einander zufrieden, so schien sich das von selbst zu verstehn; aber die meisten Teilnehmer wendeten sich in verdreisstichen Fällen an mich, die ich durch eine lebhaste Teilnahme mehr zu verschimmern als zu verbessern pflegte. Es danerte nicht lange, so wurde mir dieser Zustand ganz unerträglich, aller Lebensverdruß, der aus solchen Halverhältnissen hervorzugehen pflegt, schien doppelt und dreifach auf mir zu lasten, und es bedurtte eines neuen gewaltsamen Entschlisses, mich auch hier-

von zu befreien.

Jerufalems Tod, der durch die unglückliche Reigung zu ber Gattin eines Freundes vernriacht ward, schüttelte mich aus dem Traum, und weil ich nicht bloß mit Beschaulichkeit das, was ihm und mir begegnet, betrachtete, fondern das Alehnliche, mas mir im Augenblice felbst widerfuhr, mich in leidenichaftliche Bewegung weste, jo kounte es nicht fehlen, daß ich jener Broduffion, die ich eben unternahm, alle die Glut einhauchte, welche feine Unterscheidung zwischen dem Dichterischen und dem Wirflichen gutagt. Ich hatte mich außerlich völlig ifoliert, ja, die Bejuche meiner Freunde verbeten, und jo legte ich auch innerlich alles beiseite, mas nicht unmittelbar hierher gehörte. Dagegen faßte ich alles zusammen, mas einigen Bezug auf meinen Borfat batte. und wiederholte mir mein nachstes Leben, von beffen Inhalt ich noch feinen dichterischen Gebranch gemacht hatte. Unter folchen Umständen, nach jo langen und vielen geheimen Borbereitungen, schrieb ich ben Werther in vier Wochen, ohne daß ein Schema bes Ganzen oder die Behandlung eines Teils irgend vorher mare zu Lavier gebracht gewesen.

Das nunnehr sertige Manustript lag im Konzept, mit wenigen Korvesturen und Abanderungen, vor mir. Es ward jogleich gehestet: denn der Band dient der Schrift ungefähr wie der Nahmen einem Bilde: man sieht viel eher, ob sie denn auch in sich wirklich bestehe. Da ich dieses Wertkein ziemlich unsbewußt, einem Nachtwandler ähnlich, geschrieben hatte, so verwunder ich mich selbst darüber, als ich es nun durchging, mm daran etwas zu ändern und zu besseren. Doch in Erwartung, daß nach einiger Zeit, wenn ich es in gewisser Entfernung besiche, mir manches beigehen würde, das noch zu seinem Borteil gereichen sönnte, gab ich es meinen süngeren Freunden zu lesen,

auf die es eine besto größere Wirtung that, als ich, gegen meine Gemonnheit, porber niemanden bavon ergablt, noch meine Abficht entbedt batte. Freilich mar es hier abermals ber Stoff, ber eigentlich Die Wirfung hervorbrachte, und fo waren fie gerade in einer ber meinigen entgegengejetten Stimmung: benn ich hatte mich burch bieje Romposition mehr als burch jede andere aus einem fturmijchen Glemente gerettet, auf dem ich burch eiane und fremde Schuld, durch zufällige und gewählte Lebensweise. durch Borfat und Uebereilung, durch Sartnädigkeit und Rach: geben, auf die gewaltsamfte Art hin und wider getrieben worden. 3ch fühlte mich, wie nach einer Generalbeichte, wieder froh und frei und zu einem neuen Leben berechtigt. Das alte Sausmittel war mir biesmal vortrefflich ju ftatten gefommen. Wie ich mich nun aber badurch erleichtert und aufgeflart fuhlte, die Wirflich: feit in Boefie verwandelt ju haben, fo verwirrten fich meine Freunde daran, indem fie glaubten, man muffe die Poefie in Birklichfeit vermandeln, einen jolchen Roman nachivielen und fich allenfalls felbst erichießen: und was hier im Aufang unter menigen porging, ereignete fich nachher im großen Bublitum, und diefes Buchlein, mas mir jo viel genutt hatte, ward als

höchft ichadlich verrufen.

Allen ben Uebeln jedoch und bem Unglud, bas es bervorgebracht haben foll, ware juialligermeije beinahe vorgebengt worden, als es, bald nach jeiner Entftehung, Befahr lief, vernichtet zu werden; und damit verhielt fich's alio. feit furgem von Betersburg gurudgefommen. 3ch hatte ihn, weil er immer beschäftigt mar, nur wenig gesprochen und ihm von Diefem Berther, ber mir am Bergen lag, nur bas Allgemeinfte eröffnen fonnen. Ginft besuchte er mich, und als er nicht febr gesprächig ichien, bat ich ihn, mir juguhören. Er jeste fich aufs Ranapee, und ich begann, Brief por Brief, das Abenteuer vorautragen. Rachbem ich eine Beile fo fortgefahren hatte, ohne ihm ein Beifallszeichen abzuloden, griff ich mich noch pathetifcher an, und wie mard mir ju Dlute, als er mich, da ich eine Laufe machte, mit einem: Run ja, ce ift gang hubich! auf bas ichred lichfte niederschlug und fich, ohne etwas weiter hinzugufügen, entfernte. 3ch mar gang außer mir: benn wie ich wohl Freude an meinen Sachen, aber in der erften Beit fein Urteil über fie hatte, fo glaubte ich gang ficher, ich habe mich im Gujet. im Ton, im Stil, die denn freilich alle bedentlich waren, vergriffen und etwas gang Ungutaffiges verfertigt. Bare ein Raminfeuer jur band gemejen, ich hatte bas Bert iogleich hineingeworfen: aber ich ermannte mich wieder und verbrachte ichmergliche Tage, bis er mir endlich vertraute, daß er in jenem Moment fich in ber ichredlichften Lage befunden, in die ein Denich geraten fann.

Er habe beswegen nichts gesehen noch gehört und miffe gar nicht, wovon in meinem Manuftripte Die Rede fei. Die Sache hatte fich indeffen, infojern fie fich herstellen ließ, wiederhergestellt, und Merct war in den Zeiten feiner Energie ber Mann, fich ins Ungeheure zu ichilen; fein Sumor fand fich wieder ein. nur war er noch bitterer geworden als vorher. Er ichalt meinen Borjak, den Werther ummarbeiten, mit derben Ausdrücken und verlangte ihn gedruckt zu sehn, wie er lag. Es ward ein sauberes Manuftript davon besorgt, das nicht lange in meinen Sanden blieb: denn zufälligerweise an demselben Tage, an dem meine Schwester sich mit Georg Schlosser verheiratete und das Saus, von einer freudigen Sestlichkeit bewegt, glanzte, traf ein Brief von Wengand aus Leipzig ein, mich um ein Manuftript zu erjuchen. Gin joldes Zusammentreffen hielt ich für ein gunftiges Omen, ich sendete den Werther ab und war felle gufrieden, als das honorar, das ich dafür erhielt, nicht gang burch die Schulden verschlungen wurde, die ich um des Got von Berlichingen willen zu machen genötigt gewesen.

Die Wirkung Dieses Buchleins war groß, ja ungeheuer, und vorzüglich deshalb, weil es genau in die rechte Zeit traf. Denn wie es nur eines geringen Zündfrants bedarf, um eine gewaltige Mine zu entichlendern, jo war auch die Erplosion, welche sich hierauf im Bublikum ereignete, deshalb so mächtig, weit die junge Welt fich schon selbst untergraben hatte, und die Erschütterung deswegen jo groß, weil ein jeder mit seinen übertriebenen Forderungen, unbefriedigten Leidenschaften und ein: gebildeten Leiden gum Ungbruch fam. Man fann von bem Bublitum nicht verlangen, daß es ein geiftiges Wert geiftig auf: nchmen folle. Eigentlich ward nur der Inhalt, der Stoff beachtet, wie ich ichon an meinen Freunden erfahren hatte, und daneben trat das alte Borurteil wieder ein, entspringend aus der Würde eines gedruckten Buchs, daß es nämlich einen bibat: tifchen Zweck haben muffe. Die mahre Darftellung aber hat feinen. Gie billigt nicht, fie tadelt nicht, fondern fie entwickelt die Gestinnungen und Sandlungen in ihrer Folge, und baburch

erleuchtet und belehrt fie.

Von Nezensionen nahm ich wenig Notiz. Die Sache war für mich völlig abgethan, jene guten Leute mochten num auch jehn, wie sie damit fertig wurden. Doch versehlten meine Freunde nicht, diese Dinge zu sammeln und, weil sie in meine Unsichten ichen nicht eingeweiht waren, sich darüber lustig zu machen. Die Freuden des jungen Werther, mit welchen Nicolai sich hervorthat, gaben uns zu mancherlei Scherzen Gelegenheit. Dieser übrigens brave, verdienste und kenntniskreiche Mann hatte schon angesangen, alles niederzuhalten und zu beseitigen, was nicht

ju seiner Sinnesart paßte, die er, geistig sehr beschränkt, sür die chte und einzige sielt. Auch gegen mich uniste er sich sozielich versuchen, und sene Broschüre kam uns bald in die Hände. Die höchst zarte Wignette von Chodowiecki machte mir viel Bergnügen; wie ich denn diesen Künstler über die Maßen verschrte. Das Machwert selhst war aus der rohen Kansteinwand zugeschnitten, welche recht derb zu bereiten der Menichenverstand in seinem Hamitenkreise sich viel zu schassen under. Ohne Gestühl, daß hier nichts zu vermitteln sei, daß Werthers Jugendblitte schon von vornherein als vom tödlichen Wurm gestochen erscheine, läßt der Berfasser meine Khandlung dis Seite 214 gelten, und als der wisse Menich sich zum tödlichen Schrifte vordereitet, weiß der einsichtige psychische Arzi seinem Patienten eine mit Hihnerblut geladene Kistole unterzuschieben, worans dem ein chmusiger Spektakel, aber glidelkerweise kein Unseil hervorgeht. Lotte wird Werthers Gattin, und die ganze Sache

endigt fich ju jedermanns Bufriedenheit.

So viel wußte ich mich davon zu erinnern: benn es ist mir nie wieber unter die Augen gefommen. Die Bignette hatte ich ausaeichnitten und unter meine liebsten Rupfer gelegt. Dann verfaßte ich, jur ftillen und unverfänglichen Rache, ein fleines Spottgedicht, Nicolai auf Werthers Grabe, welches fich jedoch nicht mitteilen läßt. Auch die Luft, alles zu bramati: fieren, ward bei Diefer Gelegenheit abermals rege. Ich fchrieb einen profaiichen Dialog zwijchen Lotte und Werther, Der giemlich neckijch ausfiel. Werther beichwert sich bitterlich, daß die Erlöfung burch Sühnerblut fo ichlecht abgelaufen. Er ift amar am Leben geblieben, hat fich aber die Angen ausgeschoffen. Hun ift er in Bergweiflung, ihr Gatte zu jein und fie nicht jehen zu können, da ihm der Anblick ihres Bejamtwesens fast lieber wäre. als die fußen Gingelheiten, beren er fich durchs Befühl verfichern barf. Lotten, wie man fie fennt, ift mit einem blinden Manne auch nicht fonderlich geholfen, und fo findet fich Belegenheit, Ricolais Beginnen höchlich zu ichelten, bag er fich gang unberufen in fremde Angelegenheiten mijde. Das Gange war mit autem humor geschrieben und ichilberte mit freier Borabnung jenes ungludliche duntelhafte Beftreben Nicolais, fich mit Dingen ju befaffen, benen er nicht gewachsen war, wodurch er fich und andern in ber Folge viel Berdruß machte und barüber gulett. bei fo entschiedenen Berdienften, feine litterarische Achtung völlig verlor. Das Originalblatt Diefes Scherzes ift niemals abge: ichrieben worden und feit vielen Jahren verstoben. Ich hatte für die fleine Broduftion eine besondere Borliebe. Die reine heiße Neigung ber beiden jungen Bersonen war durch die komisch: tragifche Lage, in die fie fich verfest fanden, mehr erhöht als

geschwächt. Die größte Zärtlichkeit waltete burchaus, und auch ber Gegner war nicht bitter, nur humoristisch behandelt. Nicht ganz so höstlich tieß ich das Büchlein selber sprechen, welches, einen alten Reim nachahmend, sich also ausdrücke:

Mag jener dünkelhafte Mann Mich als gefährlich preisen; Der Klumpe, der nicht schwimmen kann, Er will's dem Wasser verweisen! Bas schiert mich der Berliner Bann, Geschmädlerpfassenelen! Und wer nich nicht versiehen kann, Der kerne besser leine

Borbereitet auf alles, was man gegen ben Werther vor: bringen würde, fand ich jo viele Widerreden keineswegs verbrieglich; aber baran hatte ich nicht gedacht, daß mir burch teil= nehmende wohlwollende Seelen eine unleidliche Qual bereitet fei; benn anftatt daß mir jemand über mein Buchlein, wie es lag. etwas Berbindliches gefagt hatte, so wollten fie famtlich ein für allemal wiffen, was benn eigentlich an der Sache mahr fei? worüber ich denn fehr ärgerlich wurde und mich meistens höchst unartia dagegen außerte. Denn dieje Frage ju beantworten, hätte ich mein Werkchen, an dem ich so lange gesonnen, um jo manchen Elementen eine poetische Ginheit ju geben, wieder ger= rupfen und die Form zerstören muffen, wodurch ja bie mahr: haften Bestandteile selbst, wo nicht vernichtet, wenigstens gerftreut und verzettelt worden maren. Naber betrachtet, fonnte ich je= boch bem Bublifum die Forderung nicht verübeln. Sernfalems Schidfal hatte großes Auffeben gemacht. Gin gebildeter, liebens: werter, unbescholtener junger Mann, ber Sohn eines ber erften Gottesgelahrten und Schriftstellers, gefund und wohlhabend. ging auf einmal, ohne befannte Beranlaffung, aus der Belt. Jedermann fragte nun, wie das möglich gewesen? und als man von einer unglidlichen Liebe vernahm, war die ganze Jugend, als man von kleinen Berdrießlichkeiten, die ihm in vornehmerer Gesellichaft begegnet, sprach, der gange Mittelftand aufgeregt, und jedermann wünschte das Genauere zu erfahren. Run er: ichien im Werther eine ausführliche Schilberung, in ber man bas Leben und die Sinnesart des genannten Jünglings wieder: aufinden meinte. Lokalität und Berfonlichkeit frafen gu, und bei ber großen Ratürlichkeit der Darftellung glaubte man fich nun vollkommen unterrichtet und befriedigt. Dagegen aber, bei näherer Betrachtung, paßte wieder io vieles nicht, und es ent-ftand für die, welche das Wahre suchten, ein unerträgliches Geschäft, indem eine sondernde Kritik hundert Zweifel erregen muß. Muf den Grund ber Sache war aber gar nicht zu kommen: benn

was ich von meinem Leben und Leiden der Komposition 3u= gewendet hatte, ließ sich nicht entziffern, indem ich, als ein un= bemerkter junger Mensch, mein Weien zwar nicht heimlich, aber

boch im ftillen getrieben hatte.

Bei meiner Arbeit war mir nicht unbefanut, wie febr begunftigt jener Runftler gemejen, bem man Gelegenheit gab, eine Benus aus mehreren Schonheiten herauszuftudieren, und jo nahm ich mir auch die Erlaubnis, an der Gestalt und den Gigenichaften mehrerer hubichen Rinder meine Lotte zu bilden, obgleich bie Sauptzüge von der geliebteften genommen waren. forschende Bublifum fonnte daber Aehnlichkeiten von verichiedenen Frauenzimmern entdeden, und ben Damen mar es auch nicht gang gleichgultig, für die rechte zu gelten. Dieje mehreren Lotten aber brachten mir unendliche Qual, weil jedermann, der mich nur ansah, entschieden zu wiffen verlangte, wo denn die eigent lice wohnhaft fei? Ich fuchte mir wie Rathan mit den drei Ringen durchzuhelfen, auf einem Auswege, der freilich höheren Wefen zufommen mag, wodurch fich aber weder das glanbige, noch bas lefende Bublifum will befriedigen laffen. Dergleichen peinliche Forfchungen hoffte ich in einiger Beit loszuwerden; allein fie begleiteten mich durchs gauze Leben. Ich fuchte mich bavor auf Reisen durchs Infognito zu retten, aber auch Dieses hilfsmittel murde mir unversehens vereitelt, und jo mar ber Beriaffer jenes Werfleins, wenn er ja etwas Unrechtes und Schadliches gethan, dafür genugiam, ja übermaßig durch folche unausweichliche Bubringlichteiten bestraft.

Auf Dieje Beije bedrängt, mard er nur allzu jehr gewahr, bak Autoren und Bublifum durch eine ungeheure Rluft getrennt find, wovon fie, ju ihrem Blud, beiderfeits feinen Beariff baben. Wie vergeblich baber alle Borreben feien, hatte er ichon längft eingesehen: benn je mehr man jeine Absicht flar an machen gebentt, ju besto mehr Bermirrung gibt man Unlag. Ferner mag ein Autor bevorworten, jo viel er will, das Bublifum wird immer fortfahren, die Forderungen an ihn zu machen, die er icon abzulehnen fuchte. Mit einer verwandten Gigenheit ber Lefer, Die uns bejonders bei benen, welche ihr Urteil bruden laffen, gang tomijch auffällt, ward ich gleichfalls fruh befannt. Sie leben nämlich in dem Wahn, man werde, indem man etwas leiftet, ihr Schuldner und bleibe jederzeit noch weit gurud hinter bem, mas fie eigentlich wollten und wünjchten, ob fie gleich furg porher, ehe fie unfere Arbeit gefehn, noch gar keinen Begriff hatten, daß jo etwas porhanden ober nur möglich fein könnte. Alles biefes beifeite gefett, fo war nun das größte Blud ober Unglud, daß jedermann von diefem feltfamen jungen Autor, ber jo unvermutet und jo fühn hervorgetreten, Renntnis gewinnen

Man verlangte, ihn zu feben, zu fprechen, auch in ber Ferne etwas von ihm zu vernehmen, und so hatte er einen höchst bedeutenden, bald erfreulichen, bald unerquicklichen, immer aber gerftreuenden Zudrang zu erfahren. Denn es lagen angefangene Arbeiten genug vor ihm, ja, ce ware für einige Jahre binreichend zu thun gewesen, wenn er mit hergebrachter Liebe fich baran hatte halten konnen; aber er mar ans ber Stille, ber Dämmerung, ber Dunkelbeit, welche gang allein die reinen Produktionen begünstigen fann, in den garmen des Tageslichts hervorgezogen, wo man sich in andern verliert, wo man irre gemacht wird durch Teilnahme wie durch Kälte, durch Lob und durch Tadel, weil diese äußern Berührungen niemals mit der Epoche unferer innern Rultur gusammentreffen und uns baber,

da sie nicht fördern können, notwendig schaben muffen. Doch mehr als alle Zerstrenungen des Tags hielt den Berfaffer von Bearbeitung und Bollenbung größerer Werke die Luft ab, die über jene Gesellschaft gefommen war, alles, was im Leben einigermaßen Bedeutendes vorging, zu dramatifieren. Was dieses Runstwort (denn ein solches war es in jener produttiven Gesellschaft) eigentlich bedeutete, ift hier aus einander zu jegen. Durch ein geistreiches Zusammensein an den heitersten Tagen aufgeregt, gewöhnte man fich, in augenblicklichen turzen Darftellungen alles basjenige zu zersplittern, was man fonft zusammengebatten hatte, um größere Rompositionen daraus zu erbauen. Gin einzelner einsacher Borfall, ein glücklich naives, ja ein albernes Wort, ein Diffverstand, eine Paradoxie, eine geiftreiche Bemertung, perfonliche Gigenheiten ober Angewohn: heiten, ja eine bedeutende Miene, und was nur immer in einem bunten raufchenden Leben vorkommen mag, alles ward in Form des Dialogs, der Ratchijation, einer bewegten Sandlung, eines Schaufpiels dargestellt, manchmal in Broja, öfters in Berjen.

Un diefer genialisch-leidenichaftlich burchgesetten Uebung bestätigte sich jene eigentlich poetische Denkweise. Dan ließ nämlich Gegenftande, Begebenheiten, Berfonen an und für fich, fo wie in allen Verhältnissen besiehen, man suchte sie nur beutlich zu sassen und lebhaft abzubilden. Alles Urteil, billigend oder mikbilligend, follte fich por ben Augen bes Beschaners in lebendigen Formen bewegen. Man könnte diese Broduktionen belebte Sinngedichte nennen, die, ohne Schärfe und Spiken, mit treffenden und entscheidenden Zügen reichlich ausgestattet waren. Das Jahrmarktsfest ist ein solches, ober vielmehr eine Sammlung solcher Spigramme. Unter allen dort austretenden Masken sind wirkliche, in jener Societat lebende Glieder ober ihr wenigstens verbundene und einigermaßen befannte Berjonen gemeint; aber ber Sinn des Ratfels blieb den meiften perborgen, alle lachten,

und wenige wußten, daß ihnen ihre eigensten Eigenheiten zum Scherze dienten. Der Prolog zu Bahrdis neuesten Offenbarungen gilt für einen Beteg anderer Art; die lleinsten sinden sich unter den gemischen Gedichten, sehr viete sund zerstoben und verloren gegangen, manche noch übrige lassen sich nicht wohl mitteilen. Bas hiervon im Truck erschienen, vermehrte nur die Bewegung im Publikun und die Reugierde auf den Verzissens handschriftlich mitgeteilt wurde, belebte den nächsten Kreis, der sich immer erweiterte. Tostor Bahrdt, danals in Gießen, besuchte mich, scheindar höslich und zutranlich; er icherzte über den Prolog und wünsichte ein freundliches Verbältnis. Wir zungen Leute aber suhren fort, kein gesetliges Kestältnis. Wir zungen Leute aber suhren fort, kein gesetliges Kestältnis. weren, ohne mit stiller Schadensreude und der Eigenheiten zu erreuen, die wir an andern bemerft und glücklich dargesiellt hatten.

Diffiel es nun bent jungen Autor feineswegs, als ein lit: terarifches Meteor angestaunt zu werden, jo inchte er mit freu-Diger Beideibenheit ben bewährtesten Männern des Baterlands feine Achtung zu bezeigen, unter benen vor alten andern ber berrliche Juftus Diofer zu nennen ift. Diejes unvergleich: lichen Mamies Heine Muffate, staatsburgerlichen Bubalts, waren schon seit einigen Jahren in den Conabruder Intelligenzblättern abgedrudt und mir burch Berber befannt geworben, der nichts ablehnte, was irgend würdig zu ieiner Zeit, besonders aber im Druck fich hervorthat. Mölers Tochter, Frau von Boigts, war beichäftigt, Dieje gerftreuten Blatter gu fammein. tonnten die Berausgabe faum erwarten, und ich fette mich mit ihr in Berbindung, um mit aufrichtiger Teilnahme zu verfichern, daß die für einen bestimmten Rreis berechneten wirfjamen Aufjähe, sowohl der Materie als der Form nach, überalt zum Ruben und Frommen bienen murben. Gie und ihr Bater nahmen Dieje Meußerung eines nicht gang unbefannten Gremblings gar mohl auf, indem eine Bejorgnis, die fie gehegt, durch dieje Ertfarung vorläufig gehoben worden.

An biesen kleinen Auffätzen, welche, sämtlich in einem Sinne verfast, ein wahrhaft Ganzes ausnachen, ist die innigste Kenntsnis des dürgerlichen Wesens im hochten Grade merkwürdig und rühmenswert. Wir sehen eine Verfassung auf der Vergangensheit ruhn und noch als lebendig bestehn. Bon der einen Seite hält man am herkommen seit, von der andern kann nian die Bewegung und Verkommen seit, von der andern kann nian die Bewegung und Veränderung der Dinge nicht hindern. Dier sürchtet man sich vor einer nühlichen Reuerung, dort hat man Lust und Freude am Neuen, auch wenn es unnüß, ja schädlich wäre. Wie vorurteilssei sett der Verlasser die Verhältnisse der Stände aus einander, so wie den Bezug, in welchem die Städte, Fleden und Dörfer wechselieitig siehn. Van eriährt ihre Gesch

rechtsame zugleich mit den rechtlichen Gründen, es wird uns bekannt, wo das Grundkapikal des Skaaks liegt und was es für Interessen bringt. Wir sehen den Bests und seine Borfeile, dagegen aber auch die Abgaben und Rachteile verschiedener Art, sodann den mannigsaltigen Erwerb; hier wird gleichjalls die

ältere und neuere Beit einander entgegengeiett.

Osnabrück, als Glied der Hanie, finden wir in der ältern Evoche in aroker Sandelsthätigfeit. Rach jenen Zeitverhalt= niffen hat es eine merkwürdige und ichone Lage; es fann fich die Produtte des Landes zueignen und ift nicht allzu weit von ber Gee entfernt, um auch dort felbit mitzuwirken. Run aber, in der matern Beit, liegt es ichon tief in ber Mitte bes Landes, es wird nach und nach vom Sechandel entfernt und ausgeschloffen. Wie dies zugegangen, wird von vielen Seiten bargeftellt. Sprache fommt ber Ronflitt Englands und ber Ruften, ber häfen und des Mittellandes; hier werden die großen Borteile berer, welche der See anwohnen, herausgesett und ernstliche Borfchläge gethan, wie die Bewohner des Mittellandes fich biefelben gleichfalls zueignen konnten. Sodann erfahren wir gar manches von Gewerben und Sandwerken, und wie folche burch Fabrifen überflügelt, durch Krämerei untergraben werden; wir feben ben Berfall als ben Erfolg von mancherlei Urjachen, und diesen Erfolg wieder als die Urfache neuen Verfalls, in einem ewigen ichwer zu lösenden Zirfel; doch zeichnet ihn der wacere Staatsbürger auf eine so deutliche Weise hin, daß man noch glaubt, fich baraus retten ju fonnen. Durchaus läßt ber Berfaffer die grundlichste Ginsicht in die besondersten Umftande feben. Seine Borichlage, fein Rat, nichts ift aus der Luft ge= griffen, und boch fo oft nicht ausführbar, beswegen er auch die Sammlung Patriotische Phantafien genannt, obgleich alles fich darin an das Wirkliche und Mögliche halt.

Ta nun aber alles Deffentliche auf bein Familiemwesen ruht, so wendet er auch dahin vorzüglich seinen Blick. Als Gegenstände seiner ernsten und scherzhaften Betrachtungen finden wir die Beränderung der Sitten und Gewohnheiten, der Kleidungen, der Tiät, des hänslichen Lebens, der Erziehung. Man müßte eben alles, was in der bürgerlichen und sittlichen Welt vorgeht, rubrizieren, wenn man die Gegenstände erichöpfen wollte, die er behandelt. Und diese Behandlung ist bewindernswürdig. Sin vollkommener Geschäftsmann ipricht zum Volke in Wochensblättern, um dassenige, was eine einsichtige, wohlwollende Regierung sich vornimmt oder aussührt, einem jeden von der rechten Seite saßlich zu machen; keineswegs aber lehrhaft, sondern ihen mannigfaltigsten Formen, die man poetsich nennen könnte und die gewiß in dem besten Sinn sür reketorisch gelten milisen.

Immer ift er über seinen Gegenstand erhaben und weiß uns eine heitere Ansicht des Ernsteiten zu geben; bald hinter dieter, bald hinter ieier, bald hinter iener Maske halb verliedt, bald in eigner Person sprechend, immer vollständig und erschöpsend, dabei immer iroh, mehr oder weniger ironiich, durchaus tüchtig, rechtschaffen, wohlemeinend, ja manchmal derb und heitig, und dieses alles so absgemessen, daß man zugleich den Geist, den Verstand, die Veichtigkeit, dem Geschnicht und Charafter des Schriftstellers bewundern muß. In Absicht auf Wahl gemeinnükiger Gegenstände, auf tiese Einsicht, ireie llebersicht, glüctliche Beschandlung, so gründlichen als irohen Humor, wüste ich ihm niemand als Franklin zu vergleichen.

Ein solcher Mann imponierte uns unendlich und hatte den größten Einfluß auf eine Jugend, die auch etwas Tuchtiges wollte und im Begriff fland, es zu erfaffen. In die Formen seines Bortrags glaubten wir uns wohl auch finden zu können; aber wer durfte hoffen, sich eines so reichen Gehalts zu bemächtigen wurd die widerivenstraften Geachtiande mit so viel Freiheit

ju handhaben?

Doch bas ist unser iconster und jugester Wahn, ben wir nicht ausgeben durfen, ob er uns gleich viel Bein im Beben veruriacht, bag wir daß, was wir ichagen und verehren, uns auch wo möglich greignen, ja aus uns selbst hervorbringen und baritellen mochten.

## Dierzehntes Buch.

Mit jener Bedegung nun, welche sich im Publikum versbreitete, ergab sich eine andere, für den Beriasser vielleicht von größerer Bedeutung, indem sie sich in ieiner nächten Umgebung ereignete. Aeltere Freunde, welche jene Dichtungen, die nun jo großes Aussehen machten, ichon im Manustript gefannt hatten und sie deshalb zum Teil als die ihrigen ansahen, triumphierten über den guten Ersolg, den sie, fühn genug, zum voraus geweisiagt. Zu ihnen sanden sich neue Teilnehmer, besonder sieden, welche ielbst eine produktive Rraft in sich spürten oder zu erzegen und zu begen wünschten.

Unter ben ersten that sich Lenz am lebhastesten und gar sonderbar hervor. Das Acuberliche dieses merkwürdigen Menschen ist schon umrissen, seines humoristichen Talents mit Liebe gebacht; nun will ich von seinem Charakter mehr in Reinltaten als schilternd sprechen, weil es unmöglich wäre, isn durch die Umschweise seines Lebensganges zu begleiten und seine Eigen-

heiten barftellend ju überliefern.

Man fennt jene Selbstqualerei, welche, ba man von außen und von andern feine Rot hatte, an der Tagesordnung war und gerade die vorfüglichften Geifter beunruhigte. Bas gewöhnliche Menichen, die fich nicht jelbst beobachten, nur vorübergehend qualt, was fie fich aus bem Ginne zu ichlagen fuchen, bas war von ben befferen icharf bemerft, beachtet, in Schriften, Briefen und Tagebiichern aufbewahrt. Run aber gesellten fich die ftrengften fittlichen Forderungen an sich und andere zu der größten Fahr: läffigfeit im Thun, und ein aus diejer halben Gelbitkenntnis entipringender Dünkel verführte zu den feltfamften Ungewohn: heiten und Unarten. Bu einem folchen Abarbeiten in der Selbst: beobachtung berechtigte jedoch die aufwachende empirische Mycho-logie, die nicht gerade alles, was uns innerlich beunruhigt, für bos und verwerslich erklären wollte, aber boch auch nicht alles billigen konnte; und jo war ein ewiger nie beignlegender Streit erregt. Diefen gu führen und gu unterhalten, übertraf nun Beng alle übrigen Un- oder Satbbeschäftigten, welche ihr Juneres untergruben, und jo litt er im allgemeinen von der Zeitgefinnung, welche burch die Schilderung Werthers abgeschloffen fein sollte; aber ein individueller Zuschnitt unterschied ihn von allen übrigen, die man durchaus für offene redliche Seelen anerkennen mußte. Er hatte nämlich einen entschiedenen Sang gur Intrique, und zwar zur Intrigne an fich, ohne daß er eigentliche Zwede, vernandige, jelbstische, erreichbare Zwede babei gehabt hätte; vielmehr pflegte er sich immer etwas Fragenhastes porzuseben, und eben beswegen biente es ihm gur beständigen Unterhaltung. Auf Diefe Beije war er zeitlebens ein Schelm in der Ginbitdung, feine Liebe wie fein bag maren imaginar, mit ieinen Borftellungen und Gefühlen verfuhr er willfürlich, damit er immerfort etwas zu thun haben mochte. Durch die verkehr: teften Mittel juchte er feinen Reigungen und Abneigungen Realität zu geben und vernichtete fein Wert immer wieder felbft: und fo hat er niemanden, ben er liebte, jemals genütt, nie: manden, ben er haßte, jemals geichabet, und im gangen ichien er nur gu fündigen, um fich ftrafen, nur gu intrigieren, um eine neue Fabel auf eine alte pfropfen zu können.

Aus wahrhafter Tiefe, aus unericopflicher Produktivität ging iein Talent hervor, in welchem Zartheit, Beweglichkeit und Spiksindigkeit mit einander wetkeiserten, das aber, bei aller einer Schönheit, durchaus kränkelte, und gerade diese Talente sind am schwersken zu beurteilen. Man konnte in seinen Arbeiten große Züge nicht verkennen; eine liebliche Zärklichkeit sich durch zwischen den albernsken und verockesten Fraken, die nan selbst einem so gründlichen und anspruchlosen Humor, einer wahrhast kontischen Gabe kann perzeihen kann. Seine

Tage waren aus lauter Richts zusammengesett, dem er durch seine Rührigkeit eine Bedeutung zu geben wußte, und er konnte um so mehr viele Stunden verichkendern, als die Zeit, die er zum Leien anwendete, ihm bei einem glüdlichen Gedächtnis immer viel Frucht brachte und seine originelle Tenkweise mit mannig:

faltigem Stoff bereicherte.

Man hatte ihn mit livländischen Ravalieren nach Straß: burg gesendet und einen Wientor nicht leicht ungludlicher mablen tonnen. Der altere Baron ging fur einige Beit ins Baterland jurud und hinterließ eine Beliebte, an die er fest gefnupit mar. Leng, um ben zweiten Bruber, ber auch um biefes Franenzimmer warb, und andere Liebhaber gurudgudrangen und das foitbare Berg feinem abwejenden grennde ju erhalten, beichloß nun, felbit fich in die Schone verliebt ju ftellen oder, wenn man will, gu verlieben. Er jette Dieje jeine Theje mit ber bartnadigiten Un: hänglichkeit an das Ideal, das er sich von ihr gemacht batte, burch, ohne gewahr werden zu wollen, daß er jo gut als die übrigen ihr nur gum Scher; und gur Unterhaltung Diene. Deito beffer für ibn! benn bei ihm war es auch nur Epiel, welches desto langer dauern fonnte, als sie es ihm gleichjalls spielend erwiderte, ihn bald angog, bald abstieß, bald hervorries, bald bintanjeste. Man fei überzengt, daß, wenn er gum Bewußtiein tant, wie ihm benn bas zuweilen zu geichehen pilegte, er fich zu einem folden Fund recht behaglich Glud gewinicht habe.

Hebrigens lebte er, wie jeine Boglinge, meiftens mit Difi: gieren der Garnison, wobei ihm die mundersamen Anichanungen, bie er ipater in bem Lufifpiel Die Goldaten aufstellte, mogen geworden fein. Indeffen hatte Dieje fruhe Befanntichaft mit bem Militar die eigene Folge für ihn, daß er fich für einen großen Renner des Waffenweiens hielt; auch hatte er wirflich diejes Fach nach und nach jo im Detail ftudiert, daß er einige Jahre spater ein großes Memoire an den frangofischen Ariegsminister auffeste, wovon er fich den besten Erfolg veriprad. Die Be brechen jenes Zustandes waren ziemlich gut gesehn, die Beil mittel bagegen lächerlich und unausführbar. Er aber hielt fich überzeugt, daß er dadurch bei Soje großen Ginfluß gewinnen tonne, und mußte es den Freunden ichlechten Dant, die ibn teils burch Grunde, teils burch thatigen Widerstand abhielten, diejes phantaftische Werf, das icon fauber abgeschrieben, mit einem Briefe begleitet, couvertiert und formlich abreifiert war, jurudjuhalten und in der Folge ju verbrennen.

Mündlich und nachher schriftlich hatte er mir die jämtlichen Fregänge seiner Areuz: und Querbewegungen in Bezug auf jenes Frauenzimmer vertraut. Die Poesse, die er in das Gemeinste zu legen wußte, jeste mich oft in Erstaunen, so daß ich ihn bringend bat, den Kern dieses weitschweifigen Abenteuers geistreich zu besruchten und einen kleinen Roman daraus zu bilden; aber es war nicht seine Sache, ihm konnte nicht wohl werden, als wenn er sich grenzenlos im einzelnen versloß und sich an einem unendlichen Faden ohne Absicht hinfpann. Bielleicht wird es dereinst möglich, nach diesen Prämissen seinen Lebensgang dies zu der Zeit, da er sich in Lachnstinn verlor, auf irgend eine Beise anichaulich zu machen; gegenwärtig halte ich nich an das

Rächste, was eigentlich hierher gehört.

Raum war Got von Berlichingen erschienen, als mir Leng einen meitläuftigen Anfiat zusendete, auf geringes Konzeptpapier geschrieben, beffen er sich gewöhnlich bediente, ohne ben mindesten Rand, weder oben noch unten, noch an den Seiten zu lassen. Diese Blätter waren betitelt: Ueber unsere Che, und fie würden, wären fie noch vorhanden, uns gegenwärtig niehr auf: flären als mich bamals, ba ich über ihn und fein Wesen noch fehr im Dunkeln schwebte. Das hauptabschen dieser weitläuftigen Schrift war, mein Talent und das feinige neben einander zu ftellen; bald schien er fich mir zu subordinieren, bald fich mir gleich zu feten; das alles aber geschah mit fo humoristischen und zierlichen Wendungen, daß ich die Ansicht, die er mir baburch geben wollte, um fo lieber aufnahm, als ich feine Gaben wirklich fehr hoch schätte und immer nur barauf brang, daß er aus dem formlofen Schweifen fich zusammenziehen und die Bildungsgabe, die ihm angeboren mar, mit funftgemäßer Faffung benuten möchte. Ich erwiderte sein Bertrauen freundlichft. und weil er in seinen Blättern auf die innigste Berbindung drang (wie denn auch schon der wunderliche Titel andeutete), so teilte ich ihm von nun an alles mit, jowohl das schon Gearbeitete, als was ich vorhatte; er jendete mir dagegen nach und nach seine Manustripte, den Hofmeister, den neuen Menoza, die Soldaten, Rachbildungen des Plautus und jene Heberjetung des englischen Stücks als Zugabe zu den Unmerkungen über das Theater.

Bei diesen war es mir einigermaßen auffallend, daß er in einem latenischen Borberichte sich dahin äußerte, als sei der Inhalt diese Aussiates, der mit Hestigkeit gegen das regelmäßige Theater gerichtet war, schon vor einigen Jahren als Borleiung einer Gesellichaft von Litteratursrennden bekannt geworden, zu der Zeit also, wo Gön noch nicht geschrieben geworden, In Lenzens Strasburger Verhältnissen schien ein litter rarischer Zirkel, den ich nicht kennen sollte, etwas problematisch; allein ich sieß es hingehen und verschafte ihm zu dieser wie zu seinen Schriften bald Verleger, ohne auch nur im mindesten zu ahnen, daß er mich zum vorzüglischen Gegenstande seines

imaginaren Saffes und jum Biel einer abenteuerlichen und

grillenhaften Beriolgung auserseben hatte.

Borübergehend will ich nur, der Holge wegen, noch eines guten Gesellen gedenken, der, obgleich von keinen außerordentlichen Gaben, doch auch mitzählte. Er hieß Wagner, erft ein Glied der Straßburger, dann der Franklinter Gesellichgit; nicht ohne Geist, Talent und Unterricht. Er zeigte sich als ein Strebender, und so war er willkommen. Auch hielt er treulich au mir, und weil ich aus allem, was ich vorhatte, kein Geheinmis machte, io erzählte ich ihm wie andern neine Absicht mit Jan is, besonders die Katastrophe von Gretchen. Er saste das Sujet auf und benufte es sür ein Traneripiel, die Kindesmorderin. Es war das erste Wal, daß mir jemand etwas von meinen Vorigken wegschnappte; es verdroß mich, ohne daß ich's ihm nachgetragen hätte. Ich habe dergleichen Gedankenrand und Vorwegnahmen nachher noch oft genug erlebt und hatte mich, dei meinem Zaudern und Beichwähen is manches Vorgesepten und Eingebildeten, nicht mit Recht zu beschweren.

Wenn Redner und Schrifticller, in Betracht der großen Birfung, welche dadurch hervorzubringen ift, sich gern der Kontraste bedienen, und sollten sie auch erst ausgesucht und herbetgeholt werden, in muß es dem Berfasser um so angenehmer sein, daß ein entschiedener Gegensat sich ihm andietet, indem er nach Lenzen von Klingern zu iprechen hat. Beide waren gleich zeitig, bestrebten sich in ihrer Ingend mit und neben einander. Lenz sedoch, als ein vorübergehendes Meteor, zog nur augenblidlich über den Horizont der deutschen Litteratur hin und verschwand plötzlich, ohne im Leben eine Spur zurückzulassen; klinger hingegen, als einflusteicher Schriftieller, als thätiger Beichäftsmann, erhält sich noch die auf diese Zeit. Von ihm werde ich nun ohne weitere Vergieichung, die sich von ielbst erzibt, sprechen, insofern es nötig ist, da er nicht im Verborgenen so manches geleistet und so vieles gewirft, sondern beides in weiterem und näherem Rreise noch in gutem Andenken und Ansieben siedt.

Rlingers Neußeres — benn von diesem beginne ich immer am liebsten — war sehr vorteilhaft. Die Ratur hatte ihm eine große, schlanke, wohlgebaute Gestalt und eine regelmäßige Gesichtsbildung gegeben; er hielt auf seine Perion, trug sich nett, und man konnte ihn für das hübicheste Mitglied der ganzen kleinen Gesellschaft ansprechen. Sein Betragen war weder zuvorkommend noch abstoßend, und wenn es nicht innerlich stürmte, gemäßigt.

Man liebt an bem Mädchen, was es ist, und an dem Züng: ling, was er ankündigt, und so war ich Klingers Freund, sobald ich ihn sennen ternte. Er empfahl sich durch eine reine Gemittlichkeit, und ein unverkennbar entichiedener Charakter erward ihm Intrauen. Auf ein ernstes Wesen war er von Jugend auf hingewiesen; er, nehst einer eben so jchonen und wackern Schwesker, hatte für eine Mutter zu sorgen, die, als Witwe, solcher Kinder bedurfte, um sich aufrecht zu erhalten. Alles, was an ihm war, hatte er sich selbst verschaft und geichassen, so daß man ihm einen Jug von stolzer Unabhängigkeit, der durch sein Betragen durchging, nicht verargte. Entschiedene natürliche Anlagen, welche allen wohlbegadten Menschen gemein sind, leichte Fassungstraft, vortressliches Koräder, der vonless schien er weniger zu achten, als die Festigkeit und Beharrlichkeit, die sich ihm, gleichfalls angeboren, durch Um-

ftande völlig beftätigt hatten.

Ginem folden Bingling unften Rouffeaus Berte vorzüglich zusagen. Emil mar sein haupt: und Grundbuch, und jene Wesinnungen fruchteten um so mehr bei ihm, als sie über die ganze gebildete Welt allgemeine Wirfung ausübten, ja bei ihm mehr als bei andern. Denn auch er war ein Rind ber Natur, auch er hatte von unten auf angefangen; bas, mas andere wegwerfen follten, hatte er nie beseifen, Berhaltniffe, aus welchen sie sich retten jollten, hatten ihn nie beengt, und so konnte er für einen der reinsten Sunger jenes Ratur Evangeliums angefeben werden und in Betracht feines ernften Bestrebens, feines Betragens als Menich und Gobn recht wohl ausrufen: alles ift gut, wie es aus den Sanden der Ratur fommt! - Aber auch den Rachjag: alles verichlimmert sich unter den Sänden der Menichen! drängte ihm eine widerwärtige Erfahrung auf. Er hatte nicht mit fich felbst, aber außer sich mit der Welt des Berfommens zu fampfen, von deren Feffeln der Burger von Geni uns zu erlöjen gedachte. Beil nun in des Jünglings Lage Diefer Rampf oft fcmer und faner ward, jo fühlte er jich gewaltjamer in fid gurudgetrieben, als bag er burchaus zu einer frohen und freudigen Ausbildung hatte gelangen können: vielmehr mußte er fich durchiffirmen, burchdrängen; baher fich ein bitterer Zug in sein Wesen schlich, den er in der Folge zum Teil gehegt und genährt, mehr aber befampit und befiegt hat.

In seinen Produttionen, insosern sie mir gegenwärtig sind, zeigt sich ein strenger Verstand, ein biederer Seinn, eine rege Eindildungsfraft, eine glückliche Beodachtung der menischlichen Mannigfaltigseit und eine charafteristliche Nachbisdung der generichen Unterschiede. Seine Mädchen und Knaben sind frei und liebtich, seine Jünglinge glühend, seine Männer schlicht und verständig, die Figuren, die er ungünftig darstellt, nicht zu sehr übertrieben; ihm seht es nicht an Herreichen; ihm seht es nicht an Herreichen.

Bit und gludlichen Ginfällen; Allegorien und Symbole fteben ibm ju Gebot; er weiß uns ju unterhalten und ju vergnugen, und ber Genug murde noch reiner fein, wenn er fich und nus ben heitern bedeutenden Schera nicht durch ein bitteres Difewollen bier und da verfümmerte. Doch dies macht ihn eben au bem, mas er ift, und dadurch wird ja bie Gattung ber Lebenden und Schreibenden fo mannigfaltig, daß ein jeder theoretisch zwischen Erfennen und Irren, praftiich zwischen Be-leben und Bernichten hin und wider wogt.

Rlinger gehort unter die, welche fich aus fich felbst, aus ihrem Gemute und Berftande beraus jur Belt gebildet hatten. Weil nun diefes mit und in einer großeren Majfe geichah und fie fich unter einander einer verständlichen, aus der allgemeinen Ratur und aus ber Bolfseigentumlichkeit herfliekenden Sprache mit Rraft und Wirfung bedienten, jo maren ihnen früher und fpater alle Schulformen außerft guwider, beionders wenn fie, von ihrem lebendigen Ursprung getrennt, in Phrajen ausarteten und fo ihre erfte frijche Bedeutung ganglich verloren. Wie nun gegen neue Meinungen, Aufichten, Spiteme, jo erklären fich folde Manner auch gegen neue Greigniffe, bervortretende bedeutende Menichen, welche große Beranderungen anfündigen ober bewirten: ein Berfahren, das ihnen feineswegs io an verargen ift, weil fie basjenige von Brund aus geführdet feben, dem fie ihr

eignes Dafein und Bildung ichuldig geworden.

Jenes Beharren eines tuchtigen Charafters aber wird um besto würdiger, wenn es sich durch das Welt- und Beichaits: leben durcherhalt, und wenn eine Behandlungsart des Bortomin= lichen, welche manchem ichroff, ja gewaltsam scheinen möchte, jur rechten Beit angewandt, am ficheriten gum Biele führt. Dies geichah bei ihm, da er ohne Bicgiamfeit (welches ohnedem bie Tugend ber geborenen Reichsbürger niemals gewesen), aber befto tuchtiger, fefter und redlicher, fich ju bedeutenden Boften erhob, fich darauf zu erhalten wußte und mit Beifall und Bnade feiner höchsten Gönner fortwirtte, dabei aber niemals weder feine alten Freunde, noch den Weg, den er zurückgelegt, vergaß. Sa, er juchte die vollfommenite Stetiafeit des Undenfens burch alle Grade ber Abwesenheit und Trennung hartnächig ju erhalten; wie es benn gewiß angemerkt zu werden verdient, daß er, als ein anderer Willigis, in feinem burch Ordenszeichen geichnitaten Wappen Mertmale feiner fruheften Beit zu verewigen nicht perschmähte.

Es dauerte nicht lange, jo tam ich auch mit Lavatern in Berbindung. Der Bricf des Paftors an jeinen Rollegen hatte ihm itellenweise fehr eingeleuchtet: benn manches traf mit feinen Gefinnungen volltommen überein. Bei feinem unablaifigen Treiben ward unser Briefwechsel bald sehr lebhaft. Er machte io eben ernstliche Anstalten zu seiner größern Physiognomit, deren Einleitung schon früher in das Publikum gelangt war. Er sorderte alle Welt auf, ihm Zeichnungen, Schattenrisse, besonders aber Christusdisder zu schieden, und ob ich gleich so gut wie gar nichts leisten konnte, so wollte er doch von mir ein für allemal auch einen Seiland gezeichnet haben, wie ich mir ihn vorstellte. Dergleichen Forderungen des Ilnmöglichen gaben mir zu manchertei Scherzen Ausas, und ich wußte mir gegen seine Sigenheiten nicht anders zu helsen, als daß ich die meinigen

hervorfehrte.

Die Anzahl derer, welche keinen Glauben an die Physiognomit hatten oder doch wenigstens fie für ungewiß und trüglich hielten, war sehr groß, und jogar viele, die es mit Lavatern gut meinten, fühlten einen Rigel, ihn zu versuchen und ihm wo möglich einen Streich zu ipielen. Er hatte fich in Frank-jurt bei einem nicht ungeschickten Maler die Profile mehrerer namhaften Menichen bestellt. Der Abjender erlaubte fich ben Scherg, Bahrdis Bortrat zuerst flatt des meinigen abzuichicken, wogegen eine zwar muntere, aber donnernde Epistel zurückfam, mit allen Trümpfen und Beteuerungen, daß dies mein Bild nicht sei, und was Lavater sonst alles zu Bestätigung der physio= gnomijden Lehre bei dieser Gelegenheit mochte zu jagen haben. Mein wirkliches nachgesendetes ließ er cher gelten; aber auch hier schon that sich der Widerstreit hervor, in welchem er sich jowohl mit den Malern als mit den Individuen befand. founten ihm niemals mahr und genau genug arbeiten; diefe, bei allen Borzügen, welche sie haben mochten, blieben boch immer zu weit hinter der Idee zurudt, die er von der Menschheit und den Menichen heate, als daß er nicht durch das Besondere, wodurch der einzelne zur Berson wird, einigermaßen hätte abgeftoken werden follen.

Der Begriff von der Menschheit, der sich in ihm und an seiner Menschheit herangebildet hatte, war so genau mit der Vorstellung verwandt, die er von Christo lebendig in sich trug, daß es ihm unbegreislich schien, wie ein Mensch leben und atmen könne, ohne zugleich ein Christ zu sein. Mein Verhältnis zu der christlichen Religion lag bloß in Sinn und Gennüt, und ich hatte von seiner physischen Verwandtschaft, zu welcher Lavater isch hinneigte, nicht den mindesten Vegriff. Vergerlich war mit daher die heftige Indringlichkeit eines so geiste als herzvollen Mannes, mit der er auf mich, so wie auf Mendelssohn und andere losging und behauptete, man müsse entweder mit ihm ein Christ, ein Christ nach seiner Art werden, oder man müsse ih gut herzichen, man müsse ihn gleichfalls von deme

jenigen überzeugen, worin man ieine Beruhigung finde. Diese Forberung, so unmittelbar dem liberalen Weltfünn, zu dem ich mich nach und dach bekannte, entgegen siehend, that ani mich nicht die Beiteung. Alle Befehrungswerinde, wenn sie nicht gelingen, machen denseinigen, den man zum Proielyten auseriah, starr und verstockt, und diese war um so mehr mein Kall, als Lavaster zulest mit dem harten Dienma bervortrat: "Entweder Christ oder Atheist!" Ich erklärte daraus, daß, wenn er mir mein Christentum nicht lassen wohltz, wie ich es bisher gehegt hätte, so könnte ich mich auch wohl zum Atheisnus entischiegen, zumal da ich sähe, daß niemand recht wisse, was beides

eigentlich beifen folle.

Diejes Sin: und Widerichreiben, jo heitig es auch war, ftorte bas qute Berhaltnis nicht. Lavater batte eine unglaubliche Geduld, Beharrlichkeit, Ausbauer; er war jeiner Lehre gewiß, und bei bem entichiedenen Borfat, feine leberzeugung in der Welt auszubreiten, ließ er fich's gefallen, was nicht durch Araft geichehen konnte, burch Abwarten und Milbe burchzuführen. Heber haupt gehörte er zu den wenigen glücklichen Menichen, deren äußerer Beruf mit bem innern vollfommen übereinnimmt und beren frühefte Bilbung, ftetig gufammenbangend mit ber ipatern, ibre Kähigfeiten naturgemäß entwickelt. Mit den garteften fitt lichen Anlagen geboren, bestimmte er fich gum Geiftlichen. genoß bes nötigen Unterrichts und zeigte viele Gabigfeiten, obne fich jedoch zu jener Ausbildung hinzuneigen, die man eigentlich gelehrt nennt. Denn auch er, um jo viel früher geboren als wir, ward von dem Freiheits: und Raturgeift der Beit ergriffen, ber jedem fehr schmeichlerisch in Die Ohren raunte: man habe, ohne viele außere Silfsmittel, Stoff und Gehalt genug in fich felbst, alles fomme nur darauf an, bag man ihn gehorig ent: falte. Die Pflicht des Geiftlichen, sittlich im täglichen Ginne, religios im boberen auf die Menichen zu wirken, traf mit feiner Dentweije pollfommen überein. Redliche und fromme Gefinnungen, wie er fie fühlte, den Menschen mitzuteilen, fie in ihnen zu erregen, war des Jünglings entichiedenster Trieb, und seine liebste Beichäftigung, wie auf fich selbst, jo auf andere zu merken. Jenes ward ihm durch ein inneres Zartgefühl, dieses durch einen icharfen Blid auf bas Neußere erleichtert, ja aufgedrungen. Bur Beichaulichkeit mar er jedoch nicht geboren, zur Darfiellung im eigentlichen Sinne batte er feine Babe; er fühlte fich vielmehr mit allen seinen Kräften zur Thätigkeit, zur Wirkiamkeit ge-der brängt, so daß ich niemand gekannt habe, der ununterbrochener bandelte als er. Weil nun aber unfer inneres sittliches Weien in angeren Bedingungen verkorpert ift, es fei nun, daß wir einer Familie, einem Stande, einer Bitde, einer Stadt ober einem Staate angehören, so mußte er zugleich, insofern er wirken wollte, alle diese Neugerlichkeiten berühren und in Bewegung sehen, wodurch deun freilich mancher Anstoß, manche Verwickelung entsprang, besonders da das Gemeinwesen, als dessen Alled er geboren war, in der genauesten und bestimmtesten Beichräufung einer löblichen hergebrachten Freiheit genoß. Schon der republikanische Anade gewöhnt sich, über das öffentliche Wesen zu denken und mitzusprechen. In der ersten Blüte seiner Tage sieht sich der Jüngling, als Zunitgenosse, bald in dem Fall, seine Stimme zu geden und zu versagen. Will er gerecht und selbständig urkeilen, so nung er sich von dem Wert seiner Mitbürger vor allen Dingen überzeugen, er nung sie kennen lernen, er mung sich nach ihren Gesimmungen, nach ihren Kräften umthun und so, indem er andere zu ersorichen trachtet, immer in seinen eigenen Wieden zurückfehren.

In solchen Berhältnisen übte sich Lavater früh, und eben die Lebensthätigteit icheint ihn mehr beschäftigt zu haben als Sprachstubien, als jene sondernde Aritif, die mit ihnen verwandt, ihr Grund, so wie ihr Ziel ist. In späteren Jahren, da sich ieine Kenntnisse, ieine Einsichten unendlich weit außegebreitet hatten, sprach er doch im Ernst und Scherz oft genug aus, daß er nicht gelehrt sei; und gerade einem solchen Wangel von eindringendem Studium muß man zuschreiben, daß er sich an den Buchstaden der Bibel, ja der Bibelübersebung hielt und freilich sür daß, was er suchte und beabsichtigte, hier genugiame

Nahrung und Silismittel fand.

Aber gar bald war jener zunit= und gildemäßig langjam bewegte Wirkungstreis dem lethaiten Naturell zu enge. Gerecht zu sein wird dem Jüngling nicht ichwer, und ein reines Gemüt verabicheut die Ungerechtigseit, deren es sich selbst noch nicht ichuldig gemacht hat. Die Bedrückungen eines Landvogis lagen offender vor den Augen der Bürger, ichwerer waren sie vor Gericht zu bringen. Lavater gesellt sich einen Freund zu, und beide bedröhen, ohne sich zu nennen, jenen straswürdigen Wann. Die Sache wird ruchdar, man sieht sich genötigt, sie zu unterssuchen. Der Schuldige wird bestrast, aber die Veranlasier dieser Gerechtigkeit werden getadelt, wo nicht gescholten. In einem wohleingerichteten Staate soll das Nechte selbst nicht auf unrechte Weie geschebn.

Auf einer Neise, die Lavater durch Deutschland macht, setzt er sich mit gelehrten und wohldenkenden Männern in Berührung; allein er deschitgt sich dabei nur mehr in ieinen eignen Gesdanken und Ueberzeugungen; nach dause zurückgekommen, wirkt er immer freier aus sich selbst. Als ein edler guter Mensch süblt er in sich einen herrlichen Begriff von der Menschseit,

und was diesem allenfalls in der Erfahrung wideripricht, alle die unleugdaren Mängel, die einen jeden von der Bolltommenheit ablenten, sollen ansgeglichen werden durch den Begriff der Gottheit, die sich in der Mitte der Zeiten in die menichliche Katur heradgesentt, um ihr früheres Seenbild volltommen wieder-

berguftellen.

Bannes, und nun vor allen Tingen vie ies merkwürdigen Mannes, und nun vor allen Tingen eine heitere Schilderung unseres persönlichen Zusammentreisens und Beisammenleins. Denn unker Brieswechsel hatte nicht lange gedanert, als er mir und andern ankündigte, er werde bald, auf einer vorzumehmenden Rheinreise, in Franksurt einsprechen. Sogleich entstand im Andlickum die größte Bewegung; alle waren neugieria, einen is merkwürdigen Mann zu sehen; viele hofften für ihre sittliche und religiöse Bildung zu gewinnen; die Zweitler dachten sich mit bedeutenden Einwendungen hervorzuthun, die Sinbildischen waren gewißt, ihn durch Argumente, in denen sie sich ielest bestartt hatten, zu verwirren und zu besichkämen, und was sonst alles Williges und Unwilliges einen bemerkten Menichen erwartet, der sich mit dieser gemischten Vetlich wieden gedenkt.

Unser erstes Begegnen war herzlich; wir umarmten uns ans freundlichte, und ich jand ihn gleich, wie mir ihn io manche Bilder schon überliesert haten. Ein Individunut, einzig, anszegzeichnet, wie man es nicht gesehn hat und nicht wieder iehn wird, sch ich lebendig und wirk auch wirder iehn wird, sch ich lebendig und wirk au ver mir. Er hingegen verreiet im ersten Angenblick durch einige sonderbare Ausrufungen, daß er mich anders erwartet hate. Ich versicherte ihm dagegen, nach meinem angebornen und angebildeten Realismus, daß, da es Gott und der Natur nun einnal gefallen habe, mich io zu machen, wir es auch dabei wollten bewenden lassen. Nun kamen zwar sogleich die bedeutendien Punkte zur Spracke, über die wir uns in Briefen am wenigken vereinigen bonnten: allein dieselben anssührlich zu behandeln, ward uns nicht Raum gelassen, und die ersuhr, was mir noch nie vergefommen.

Bir andern, wenn wir uns über Angelegenheiten des Geistes und herzens unterhalten wollten, pslegten uns von der Benge, ja von der Gesellschaft zu entsernen, weil es, bei der vielsachen Senktweise und den verichiedenen Bildungstussen ich en verschiedenen Bildungstussen ich und kenter icht, sich auch nur mit wenigen zu verständigen. Allein Lavater war ganz anders gesinnt; er liedte seine Birkungen ins Weite und Breite auszubehnen, ihm ward nicht wohl als in der Gemeine, sür beren Belehrung und Unterhaltung er ein besonderes Talent besah, welches auf jener großen physiognomischen Gabe ruhte. Ihm war eine richtige Untericheidung der Personen und Geister verließen, so daß er einem jeden geichwind ansah, wie ihm allentverließen, so daß er einem jeden geichwind ansah, wie ihm allentverließen, so daß er einem jeden geichwind ansah, wie ihm allentverließen, so daß er einem jeden geichwind ansah, wie ihm allentverließen.

jalls zu Mute fein möchte. Fügte fich hiezu nun ein aufrichtiges Befenntnis, eine trenberzige Frage, fo mußte er aus ber großen Mülle innerer und außerer Erfahrung, ju jedermanns Befriedigung, das Gehörige zu erwidern. Die tiefe Sanftmut jeines Blids, Die bestimmte Lieblichkeit seiner Lippen, selbst der durch fein Sochdeutich durchtonende trenbergige Schweizerdialeft, und wie manches andere, was ihn auszeichnete, gab allen, zu denen er fprach, die angenehmfte Sinnesberuhigung; ja feine, bei flacher Bruft, etwas vorgebogene Körperhaltung trug nicht wenig dazu bei, die Uebergewalt seiner Gegenwart mit der übri= aen Gesellichaft auszugleichen. Gegen Unmagung und Dünkel wußte er fich fehr ruhig und geschickt zu benehmen: benn indem er auszuweichen ichien, wendete er auf einmal eine große An-ficht, auf welche der beschränkte Gegner niemals denken konnte, wie einen diamantnen Schild hervor und wußte benn boch bas daher entspringende Licht so angenehm zu mäßigen, daß der= gleichen Menichen, wenigstens in feiner Gegenwart, fich belehrt und überzenat fühlten. Bielleicht hat der Eindruck bei manchen fortgewirkt: denn selbstische Menschen sind wohl zugleich auch gut; es fommt nur darauf an, daß die barte Schale, Die ben fruchtbaren Kern umschließt, durch gelinde Ginwirkung aufgelöft merbe.

Was ihm dagegen die größte Pein vernrjachte, war die Gegenwart jolcher Perionen, deren äußere Höchtichteit sie zu entschiedenen Zeinden jener Lehre von der Bedeutsankeit der Gestalten unwiderruflich stennehen nuchte. Sie wendeten gewöhnzlich einen hinreichenden Menschenverstand, ja sonstige Gaben und Talente, leidenschaftlich miswollend und kleinlich zweiselnd, an, um eine Zehre zu entkräften, die für ihre Verzönlichteit beleizdigend schen zu entkräften, die für ihre Verzönlichteit beleizdigend schen denne es sand sich nicht leicht jemand so großzdenkond wie Sokrates, der gerade seine samnische Hülle zu Gunsten einer erworbenen Sittlichkeit gedeutet hätte. Die Härte, die Verstadung solcher Gegner war ihn fürchtrich, ein Gegenstreben nicht ohne Leidenschaft, so wie das Schmelzseuer die widerstrezbenden Erze als läftig und seindselig ansanden nuß.

Unter solchen Umständen war an ein verfrauliches Gespräch, an ein solches, das Bezug auf uns selbst gehabt hätte, nicht zu denken, ob ich mich gleich durch Beobachtung der Art, wie er die Menichen behandelte, sehr belehrt, sedoch nicht gebildet fande denn meine Lage war ganz von der seinigen verschieden. Wer sittlich wirft, verliert keine seiner Bemühungen: denn es gedeiht davon weit mehr, als das Evangelium vom Sännanne allzu besicheiden eingesteht; wer aber künstlerisch versährt, der hat in sedem Werke alles versoren, wenn es nicht als ein solches ansertannt wird. Nun weiß man, wie ungeduldig meine lieben

teilnehmenden Leser mich zu machen pflegten, und aus welchen Ursachen ich höchst abgeneigt war, nich mit ihnen zu verständigen. Und nicht eich den Abstand zwischen meiner und der Lavaterichen Kirksamkeit nur allzu sehr: die seine galt in der Gegenwart, die meine in der Abwesenheit; wer mit ihm in der Ferne unzufrieden war, befreundete sich ihm in der Kähe; wer mich nach meinen Werken sür liebenswurdig hielt, sand sich sehr getäuscht, wenn er an einen farren ablehmenden Menichen anties.

Merck, der von Tarmstadt jogleich herübergekonnien war, ipielte den Rephisopheles, ipottete beionders über das Zudringen der Beiblein, und als einige derielben die Zimmer, die man dem Propheten eingeräumt, und besonders auch das Schlaizinmer, mit Ausmerssamsteit unterinchten, jagte der Schalf: die ironnnen Seelen wollten doch jehen, wo man den Herrn hingelegt habe. — Mit alle dem mußte er sich jo gut wie die andern erorenieren lassen: denn Lips, der Lavatern begleitete, zeichnete iem Prosilijo aussiührlich und brau, wie die Bildnisse bedeutender und unbedeutender Renichen, welche derrint in dem großen Werke der Physicanomit angehäuft werden jollten.

Für nich war der Umgang mit Lavatern höchst wichtig und lehrreich: denn seine dringenden Anregungen brachten mein ruhiges tunstletzich beichauliches Besein in Umtried; freilich nicht zu meinem augenklicklichen Vorteil, indem die Zestreuung, die mich schon ergriffen hatte, sich nur vermehrte; allein es war so viel unter uns zur Sprache gekommen, daß in mir die großte Sehnjucht entstand, diese Unterhaltung sortzuseken. Taher entschloß ich mich, ihn, wenn er nach Ems gehen würde, zu bes gleiten, um unterwegs, im Wagen eingeschloßen und von der

Belt abgesondert, diesenigen Gegenstände, die uns wechielseitig am bergen lagen, frei abzuhandeln.

Sehr mekknürdig und folgereich waren mir indessen die Unterhalkungen Lavaters und der Früulein von Alektenberg. Hier standen nun zwei entschiedene Christen gegen einander über, und es war ganz deutlich zu iehen, wie sich ehen dasselbe Beikenntnis nach den Gesinnungen verschiedener Personen unwildet. Man wiederholte so oft in jenen toleranten Zeiten, ider Wenich habe jeine eigne Religion, ieine eigne Urt von Gottesverchung. Ob ich nun gleich dies nicht geradezu behauptete, so konnte ich doch im gegenwärtigen Fall bemerken, das Männer und Frauen einen verschiedenen veiland bedürfen. Fräulein von Alektenberg verhielt sich zu dem ihrigen wie zu einem Geliebten, dem man sich unbedingt hingibt, alle Freude und Hossinung auf seine Person legt und ihm ohne Zweisel und Bedenken das Schickal des Lebens anvertraut. Lavater hingegen behandelte den seinigen als einen Freund, dem man neidlos und liebevoll nacheiert.

seine Berdienste anerkennt, sie hochpreist und eben deswegen ihm ähnlich, ja gleich zu werden bemüht ist. Welch ein Unterschied zwischen beiderlei Richtung! wodurch im allgemeinen die geistischen Bedürstnisse der Zwei Geschlechter ausgesprochen werden. Daraus mag es auch zu erklären sein, daß zärtere Männer sich an die Mutter Gottes gewendet, ihr, als einem Ausbund weibzlicher Schönheit und Tugend, wie Sannazar gethan, Leben und Talente gewidmet und allenfalls nebenher mit dem göttlichen Knaben gespielt haben.

Wie meine beiden Freunde zu einander standen, wie sie gegen einander gesinnt waren, ersuhr ich nicht allein aus Gesprächen, denen ich beiwohnte, sondern auch aus Eröffnungen, welche mir beide ingeheim thaten. Ich konnte weder dem einen noch dem andern völlig zustimmen: denn mein Christus hatte auch seine eigne Gestalt nach meinem Sinne angenommen. Weil sie mir aber den meinigen gar nicht wollten getten lassen, so guätte ich sie mit allerlei Paradogien und Extremen, und wenn sie ungebuldig werden wollten, entsernte ich mich mit einem Scherze.

Der Streit zwijchen Wiffen und Glauben war noch nicht an der Tagesordnung, allein die beiden Worte und die Begriffe, die man damit verknüpft, famen wohl auch gelegentlich por und die wahren Weltverächter behaupteten, eins fei jo unzuver: läffig als das andere. Daher beliebte es mir, mich zu Gunften beider zu erklaren, ohne jedoch den Beijall meiner Freunde gewinnen ju tonnen. Beim Glauben, fagte ich, tomme alles bar: auf an, daß man glaube; was man glaube, fei vollig gleich: gultig. Der Glaube fei ein großes Gefühl von Sicherheit für die Gegenwart und Butunft, und diese Sicherheit entspringe aus bem Butrauen auf ein übergroßes, übermächtiges und unerforich: liches Wefen. Muf die Unerschütterlichfeit Diefes Butrauens tomme alles an; wie wir uns aber biefes Befen benfen, bies hänge von unfern übrigen Fähigkeiten, ja von den Umftanden ab und fei gang gleichgultig. Der Glaube fei ein heiliges Gefaß, in welches ein jeder fein Gefühl, feinen Berftand, feine Einbildungsfrait, jo gut als er vermöge, zu opfern bereit ftehe. Dit dem Wiffen fei es gerade das Gegenteil; es fomme gar nicht darauf an, daß man wiffe, fondern mas man miffe, wie aut und wie viel man miffe. Daber konne man über bas Wiffen ftreiten, weil es fich berichtigen, fich erweitern und per: engern laffe. Das Wiffen fange vom einzelnen an, jei endlos und gestaltlos und fonne niemals, höchstens nur traumerisch. zujammengejagt werden und bleibe aljo bem Glauben gerabezu entgegengefett.

Bergleichen halbwahrheiten und die daraus entspringenden Irrsale mögen, poetisch dargestellt, aufregend und unterhaltend sein, im Leben aber stören und verwirren sie das Gespräch. Ich ließ daher Lavatern gern mit allen benjenigen allein, die nich an ihm und mit ihm erbanen wollten, und fand mid für Diefe Entbehrung genugiam entichabigt burch die Reife, die mir aufammen nach Ems antraten. Gin ichones Commermetter begleitete uns, Lavater mar beiter und allerliebft. Denn bei einer religiofen und fittlichen, feineswegs angitlichen Richtung jeines Beiftes, blieb er nicht unempfindlich, wenn durch Lebensvorfalle bie Bemuter munter und luftig aufgeregt wurden. teilnehmend, geiftreich, wibig und mochte bas Gleiche gern an andern, nur daß es innerhalb der Gren en bliebe, die icine garten Befinnungen ihm poridrieben. Wagte man fich allen: falls darüber hinaus, jo pflegte er einem auf die Achfel zu flopfen und ben Berwegenen burch ein trenbergiges Bijch quet! gur Sitte aufzuforbern. Dieje Reife gereichte mir zu manchertei Belehrung und Belebung, die mir aber mehr in ber Renntmis feines Charafters als in ber Mealung und Bilbung bes meinigen ju teil mard. In Ems fah ich ihn gleich wieder von Gesellschaft aller Art umringt und fehrte nach Frantfurt gurud, weil meine tleinen Beichafte gerade auf ber Bahn waren, io bag ich fie faum verlaffen burfte.

Aber ich follte jo bald nicht wieder gur Rube tommen: benn Bajebow traf ein, berührte und ergriff mich von einer andern Seite. Ginen enticbiedeneren Rontraft fonnte man nicht feben als biefe beiden Manner. Schon der Anblid Bafedows deutete auf bas Gegenteil. Wenn Lavaters Gefichtszüge fich bem Beichauenden frei bergaben, jo waren die Baiedowijchen aufammen: gevaat und wie nach innen gezogen. Lavaters Muge flar und fromm, unter fehr breiten Angenlidern, Bafedoms aber tief im Ropfe, flein, ichwarg, icharf, unter itruppigen Mugenbrauen hervorblinkend, dahingegen Lavaters Stirnknochen von den fang: teften braunen Saarbogen eingefaßt erichten. Bajedoms beftige raube Stimme, feine ichnellen und icharfen Mengerungen, ein gewiffes höhnisches Lachen, ein ichnelles derumwersen des Ge-fprächs, und was ihn ionst noch bezeichnen mochte, alles war ben Gigenichaften und bem Betragen entgegengejest, burch bie und Lavater verwöhnt hatte. Much Bajedow ward in Franffurt fehr gefucht und feine großen Beiftesgaben bewundert; allein er war nicht ber Mann, weder die Gemüter ju erbauen, noch ju lenken. Ihm mar einzig barum zu thun, jenes große Feld, bas er fich bezeichnet hatte, beffer anzubanen, damit die Menschheit fünftig bequemer und naturgemäßer darin ihre Wohnung nehmen follte; und auf diefen 3med eilte er nur allgu gerade los.

Mit feinen Planen fonnte ich mich nicht befreunden, ja mir nicht einmal feine Absichten deutlich machen. Daß er allen Unterricht lebendig und naturgemäß verlangte, konnte mir wohl gesfallen; daß die alten Sprachen an der Gegenwart gentet werden follten, schien mir lobenswürdig, und gern erkannte ich an, was in seinem Vorhaben zu Beförderung der Thätigkeit und einer friicheren Velkanschaung lag: allein mir mißsel, daß die Zeichennungen seines Ekementarwerts noch mehr als die Gegenstände selbst zerfweuten, da in der wirklichen Welt doch immer nur das Mögliche beisammensteht und sie deshalb, ungeachtet aller Mannigkaltigkeit und scheinbarer Verwirrung, immer noch in allen ihren Teilen etwas Geregeltes hat. Zenes Gementarwerk hinzgegen zersplitkert sie ganz und gar, indem das, was in der Weltsanschaung keineswegs zusammentrist, um der Verwandsschaft der Vegrisse wilken neben einander steht; weswegen es auch seiner sinnlich-methodischen Verzüge ermangelt, die wir ähnlichen Arzeitenten

beiten des Amos Comening zuerkennen muffen,

Biel wunderbarer jedoch und schwerer zu begreifen als seine Lehre war Bajedows Betragen. Er hatte bei Diefer Heise Die Absicht, das Bublitum durch seine Personlichkeit für fein philanthropisches Unternehmen zu gewinnen, und zwar nicht etwa die Bemüter, fondern geradem die Beutel aufzuschließen. Er mußte von feinem Borhaben groß und überzeugend zu fprechen, und jedermann gab ihm gern zu, was er behauptete. Aber auf die unbegreiflichfte Beije verlette er die Gemüter der Menschen, benen er eine Beiftener abgewinnen wollte, ja er beleidigte fie ohne Not, indem er feine Meinungen und Grillen über religioie Begenstände nicht gurudhalten fonnte. Much hierin erichien Bajedom als das Gegenstück von Lavater. Benn dieser die Bibel buchstäblich und mit ihrem ganzen Inhalte, ja Wort vor Wort, bis auf den bentigen Tag für geltend annahm und für anwendbar hielt, fo fühlte jener den unruhigften Rigel, alles gu verneuen und sowohl die Glaubenslehren als die außerlichen firchlichen Sandlungen nach eignen einmal gefaßten Grillen um= zumodeln. Um unbarmherzigsten jedoch und am unvorsichtigsten verfuhr er mit denjenigen Borftellungen, die sich nicht unmittels bar aus der Bibel, sondern von ihrer Auslegung herschreiben, mit jenen Ausdrücken, philosophischen Kunftworten oder finnlichen Gleichnissen, womit die Kirchenväter und Konzilien fich das Unaussprechliche zu verdentlichen oder die Reger zu bestreiten gefucht haben. Auf eine harte und unverantwortliche Weise er= flärte er sich vor jedermann als den abgesagtesten Keind ber Dreieinigkeit und konnte gar nicht fertig werden, gegen bies allgemein zugestandene Geheimnis zu argumentieren. Auch ich hafte im Privatgespräch von dieser Unterhaltung sehr viel zu leiden und mußte mir die Sypostasis und Ousia, sowie das Brofovon immer wieder vorführen laffen. Dagegen griff ich zu ben Baffen der Paradorie, überflügelte seine Meinungen und wagte das Berwegne mit Verwegnerenn zu bekännfen. Dies gab meinem Geiste wieder neue Anregung, und weil Basedow viel belesener war, auch die Fechterstreiche des Disputierens gewandter als ich Naturalist zu führen wußte, so hatte ich mich immer mehr anzustrengen, je wichtigere Aunkte unter uns abgehandelt wurden.

Eine fo herrliche Gelegenheit, mich, wo nicht aufzuklären, boch gewiß zu üben, konnte ich nicht furz vorübergeben laffen. 3ch vermochte Bater und Greunde, Die notwendigften Geichafte ju übernehmen, und fuhr nun, Bajedow begleitend, abermals von Frankfurt ab. Welchen Unterschied empfand ich aber, wenn ich der Anmut gedachte, die von Lavatern ausging! Reinlich, wie er war, verschaffte er sich auch eine reinliche Umgebung. Man ward jungfräulich an feiner Geite, um ihn nicht mit etwas Wibrigem zu berühren. Bajedow hingegen, viel zu fehr in fich gebrängt, konnte nicht auf fein Acuberes merken. Schon daß er ununterbrochen ichlechten Tabat ranchte, fiel äußerst läftig, um fo mehr, als er einen unreinlich bereiteten, ichnell Teuer fangenden, aber häßlich dunftenden Schmamm, nach ausgerauchter Pfeife, jogleich wieder aufichlug und jedesmal mit ben erften Bügen die Luft unerträglich verpestete. 3d nannte Dicies Braparat Bajedowichen Stintidwamm und wollte ihn unter diejem Titel in ber Raturgeichichte eingeführt miffen: woran er großen Spaß hatte, mir die widerliche Bereitung, recht jum Efel, umständlich aus einander sette und mit großer Schadenfreude fich an meinem Abichen behagte. Denn biejes war eine von den tiefgewurzelten üblen Gigenheiten des jo trefflich begabten Mannes, daß er gern zu neden und die Unbefangenften tudiid anzustechen beliebte. Huhen konnte er niemand jehn; burch grinjenden Spott mit heiserer Stimme reigte er auf, durch eine überraschende Frage feste er in Berlegenheit und lachte bitter, wenn er feinen Zwect erreicht hatte, war es aber wohl zufrieden, wenn man, schnell gesaßt, ihm etwas dagegen abgab.

Um wie viel größer war nun meine Sehniucht nach Lavatern. Auch er sichien sich zu jreuen, als er mich wiedersah, wertraute mir manches bisher Erfahrne, besonders was sich auf den verschiedenen Charatter der Mitgäste bezog, unter denen er sich schon viele Freunde und Anhänger zu verschaffen gewußt. Aun sand ich jelbst manchen alten Bekannten, und an denen, die ich in Jahren nicht gesehn, sing ich an die Bemerkung zu machen, die uns in der Jugend lange verdorgen bleich, daß die Ränner altern und die Frauen sich verändern. Die Gesellschaft nahm täglich zu. Es ward unmäßig getanzt und, weil man sich in den beiden großen Badehäusern ziemtlich nach errührte, bei

guter und genauer Bekanntichaft mancherlei Scherz getrieben. Einst verkleidete ich mich in einen Dorfgeistlichen und ein namshafter Freund in bessen Gattin; wir sielen der vornehmen Gesellichaft durch alkzu große Hösslichkeit ziemlich zur Last, wodurch denn jedermaun in guten Humor versetzt wurde. Un Wende, Mitternacht- und Worgenständigen fehlte es auch nicht, und wir

Jungern genoffen des Schlafs fehr wenig.

Im Gegensate zu diesen Zerstrenungen brachte ich immer einen Teil der Nacht mit Basedow zu. Dieser legte sich nie zu Bette, sondern dittierte unaushörlich. Manchmal warf er sich aufs Lager und schlummerte, indessen sein Tiro, die Feder in der Hand, ganz rusig siten blieb und sogleich bereit war sortzuckreiben, wenn der Halberwachte seinen Gedanken wieder freien Lauf gab. Dies alles geschah in einem dichtverschlossenen, von Tabatsz und Schwannundaungt erfüllten Zimmer. So oft ich nun einen Tanz aussetzt, sprang ich zu Basedow hinauf, der gleich über jedes Problem zu sprechen und zu disputieren geneigt war und, wenn ich nach Verlauf einiger Zeit wieder zum Tanze hinzeilte, noch ich ich die Thür hinter mir anzog, den Faden seiner Abhandlung so ruhig dittierend ansnahm, als wenn weiter nichts geweien wäre.

Wir machten dann zusammen auch manche Fahrt in die Nachbarichaft, besuchten Die Schlöffer, besonders abliger Frauen, welche durchaus mehr als die Manner geneigt waren, etwas Beiftiges und Beiftliches aufzunehmen. Bu Naffau, bei Frau von Stein, einer bochft ehrwurdigen Dame, Die der all= gemeinsten Achtung genoß, fanden wir große Gefellichaft. Frau von la Roche war gleichfalls gegenwärtig, an jungen Frauen= gimmern und Rindern fehlte es auch nicht. Bier follte nun Lavater in physiognomische Bersuchung geführt werben, welche meift barin bestand, daß man ihn verleiten wollte, Bufalligfeiten der Bildung für Grundsorm zu halten; er war aber beaugt ge-nug, um sich nicht täuschen zu lassen. Ich sollte nach wie vor die Wahrhaftigfeit der Leiden Werthers und den Wohnort Lottens bezeugen, welchem Anfinnen ich mich nicht auf die artiafte Weife entzog, dagegen die Kinder um mich versammelte, um ihnen recht jeltfame Darchen zu ergahlen, welche aus lauter betannten Gegenftanden zusammengesonnen maren; wobei ich ben großen Borteil hatte, daß fein Glied meines hörtreifes mich etwa zudringlich gefragt hatte, was benn mohl baran für Babr: heit ober Dichtung zu halten fein möchte.

Basedow brachte das einzige vor, das Not sei, nämlich eine bessere Erziehung der Jugend; weshalb er die Bornehmen und Begüterten zu anschnlichen Beiträgen aussorerte. Kaum aber hatte er, durch Gründe sowohl als durch leidenschaftliche Beredfamteit, Die Gemuter, wo nicht fich zugewendet, doch jum guten Billen porbereitet, als ihn ber boje antitrinitarijche Beift ergriff und er, ohne bas mindefte Befühl, wo er fich befinde, in die wunderlichften Reden ausbrach, in feinem Sinne hochft religios, nach Ueberzeugung ber Gesellichait höchft lafterlich. durch janften Ernft, ich burch ableitende Scherze, Die Frauen burch gerstreuende Spaziergange suchten Mittel gegen Diefes Unbeil; die Berftimmung jedoch konnte nicht geheilt werden. Gine driftliche Unterhaltung, Die man fich von Lavaters Gegen: wart versprochen, eine padagogiiche, wie man fie von Bajedow erwartete, eine fentimentale, zu der ich mich bereit finden follte, alles mar auf einmal geftort und aufgehoben. Auf bem Beintwege machte Lavater ihm Bormirje, ich aber bestrafte ihn auf eine luftige Weife. Es war heiße Beit, und ber Tabatsbampf mochte Bajedows Baumen noch niehr getrodnet haben; jehnlichft verlangte er nach einem Glaje Bier, und als er an ber Land: ftrage von weitem ein Wirtshaus erblicte, beiahl er höchft gierig bem Ruticher, dort ftille ju halten. 3ch aber, im Angenblicke, bag berjelbe anfahren wollte, rufe ihm mit Gewalt gebieterifch ju, er folle weiter fahren! Bajedow, überrajcht, tonnte faum mit beiferer Stimme bas Gegenteil hervorbringen. 3d trieb ben Ruticher nur heftiger an, der mir gehorchte. Baiedow verwünichte mich und hatte gern mit Faniten jugeichlagen; ich aber erwiderte ihm mit der größten Gelaffenheit: Bater, feid ruhig! Ihr habt mir großen Dank zu fagen. Glücklicherweise faht Ihr bas Bierzeichen nicht! Es ift aus zwei verichrantten Triangeln gujammengefest. Run werdet 3hr über einen Triangel gewöhnlich icon toll; maren Guch die beiden ju Beficht getommen, man hatte Guch muffen an Retten legen. Diefer Gpag brachte ihn ju einem unmäßigen Belächter, swijdendurch ichalt und permunichte er mich, und Lavater ubte feine Gebuld an bem alten und jungen Thoren.

Als nun in der Sälfte des Juli Lavater sich jur Abreile bereitete, fand Bajedow seinen Vorteil, sich anzunchließen, und ich hatte mich in diese bedeutende Gesellichait ichon io einges wohnt, daß ich es nicht über nich gewinnen konnte, sie zu verlassen. Eine sehr angenehme, Herz und Sinn ersreutende Kahrt hatten wir die Lahn hinab. Beim Anblick einer niertwürdigen Burgruine schrieb ich jenes Lied: "Hoch auf dem alten Turme steht" in Lipsens Stammbuch und, als es wohl aufgenommen wurde, um, nach meiner bösen Art, den Eindruck wieder zu verderben, allerlei Knüttelreime und Possen auf die nächsten Blätter. Ich seute mich, den herrlichen Ahein wiederwiehn, und ergötte mich an der Ueberraichung derer, die diese Schausspiel noch nicht genobien hatten. Nun landeten wir in Robleuz; sviel noch nicht genobien hatten. Nun landeten wir in Robleuz;

wohin wir traten, war der Zudrang sehr groß, und jeder von uns dreien erregte nach seiner Art Anteil und Neugierde. Basedow und ich schienen zu wetteisern, wer am unartigsten sein könnte; Lavater benahm sich vernänstig und klug, nur daß er seine Herzensmeinungen nicht verbergen konnte und dadurch, mit dem reinsten Willen, allen Menschen vom Mittelschlag höchst

auffallend erschien.

Das Andenken an einen wunderlichen Wirtstisch in Koblenz habe ich in Knüttelversen ausewahrt, die nun auch, mit ihrer Sippichaft, in meiner neuen Ausgabe stehen mögen. Ich sas wischen Lavater und Basedow; der erste belehrte einen Landgeistlichen über die Geheinnisse der Offenbarung Johannis, und der andere bemühte sich vergebens, einem hartnäckigen Tanzmeister zu beweisen, daß die Tanze ein veralteter und sür unsere Zeiten gar nicht berechneter Gebrauch sei. Und wie wir nun sürder nach Köln zogen, schrieb ich in irgend ein Album:

llnd wie nach Emaus, weiter ging's Mit Sturms und Feuerschritten: Brophete rechts, Prophete lints, Das Queltind in der Mitten.

Blüdlicherweise hatte dieses Weltkind auch eine Seite, die nach dem himmlischen deutete, welche nun auf eine gang eigne Weise berührt werden sollte. Schon in Ems hatte ich mich gefreut, als ich vernahm, daß wir in Roln die Gebrüder Jacobi treffen follten, welche mit andern vorzüglichen und aufmerkfamen Männern fich jenen beiden merkwürdigen Reisenden entgegen: bewegten. Ich an meinem Teile hoffte von ihnen Bergebung wegen kleiner Unarten zu erhalten, die aus unserer großen, burch Herders icharsen humor veranlaßten Unart entsprungen waren. Jene Briefe und Gedichte, worin Gleim und Georg Jacobi fich öffentlich an einander erfreuten, hatten uns zu mancherlei Scherzen Gelegenheit gegeben, und wir bedachten nicht, bag eben so viel Selbstgefälligkeit dazu gehöre, andern, die sich behaglich fühlen, wehe zu thun, als sich selbst oder seinen Freunden überfluffiges Gute zu erzeigen. Es war dadurch eine gewiffe Dig: helligkeit mifchen dem Obers und Unterrhein entstanden, aber von jo geringer Bedeutung, daß fie leicht vermittelt werden konnte, und hierzu waren die Franen vorzüglich geeignet. Schon Sophie la Roche gab und den besten Begriff von diesen edlen Brudern; Demoijelle Fahlmer, von Duffeldorf nach Frantfurt gezogen und jenem Rreife innig verwandt, gab durch die große Bartheit ihres Gemuts, durch die ungemeine Bildung bes Geistes ein Zeugnis von dem Wert der Gesellschaft, in der sie herangewachsen. Sie beschämte uns nach und nach durch ihre Sebuld mit unierer grellen oberdeutschen Manier, sie lehrte uns Schonung, indem sie uns sühlen ließ, daß wir derselben auch wohl bedürften. Die Treuherzigkeit der jüngern Jacobischen Schwefter, die große heiterkeit der Gattin von Fris Jocobi leiteten unsern Geist und Sinn immer mehr und mehr nach jenen Gegenden. Die Leptgedachte war geeignet, mich völlig einzunehmen: ohne eine Spur von Sentimentalität richtig sühlend, sich munter ausdrückend, eine herrliche Riederländerin, die, ohne Ausdruck von Sinnlichkeit, durch ihr tüchtiges Weien an die Rubensischen Frauen erinnerte. Genannte Damen hatten, bei längerem und kürzerem Ausenthalt in Frauktintt, mit meiner Schwester die engste Verbindung gesnüpit und das ernste, starre, gewisserntagen lieblose Weien Korneliens aufgeschlossen und erheitert, und so war uns denn ein Disseldors, ein Pempeliort dem Geist und Derzen nach in Fraukfurt zu teil geworden.

Unfer erftes Begegnen in Roln fonnte baber jogleich offen und jutraulich fein: benn jener grauen gute Meinung von uns hatte gleichfalls nach Dauje gewirft; man behandelte mich nicht, wie bisher auf der Reife, bloß als den Dunftichweif jener beiden großen Wandelsterne, sondern man wendete fich auch besonders an mich, um mir manches Gute ju erteilen, und ichien geneigt. auch von mir zu empfangen. Ich war meiner bisherigen Thorheiten und Frechheiten mude, hinter benen ich doch eigentlich nur den Ummut verbarg, daß für mein Berg, für mein Gemüt auf diefer Reife fo wenig gejorgt werde; es brach daber mein Inneres mit Gewalt hervor, und dies mag die Urfache fein, warum ich mich ber einzelnen Borgange wenig erinnere. Das, was man gedacht, die Bilder, die man gesehen, lassen sich in dem Berstand und in der Einbildungstraft wieder hervorrusen; aber bas berg ift nicht jo gefällig, es wiederholt uns nicht die iconen Gefühle, und am wenighen find wir vermogend, uns enthufiaftische Momente wieder ju vergegenwärtigen; man wird unvorbereitet davon überfallen und überläßt fich ihnen unbe wußt. Andere, die uns in jolden Hugenbliden beobachten, haben desbalb davon eine flarere und reinere Unficht, als wir felbft.

Religioje Gespräche hatte ich bisher sachte abgelehnt und verständige Anfragen selten mit Beicheidenheit erwidert, weil sie mir gegen das, was ich suchte, nur allzu beichränkt ichienen. Benn man mir seine Gesühle, seine Meinungen über meine eignen Produktionen aufdringen wollte, besonders aber wenn man mich mit den Forderungen des Alltagsverstandes peinigte und mir sehr entschieden vortrug, was ich hatte thun und lassen sollen, dann zerriß der Gebuldsäden, und das Gespräch zerbrach oder zerbröckelte sich, so daß niemand mit einer sonderlich günsstigen Neinung von mir icheiden sonnte. Biel natürlicher ware

mir gewesen, nich freundlich und zart zu erweisen; aber mein Gemit wollte nicht geschulmeistert, sondern durch freies Bohls wollen aufgeschlossen und durch wahre Teilnahme zur Hingebung angeregt sein. Ein Gefühl aber, das dei mir gewaltig überhand nahm und sich nicht wundersam genug äußern konnte, war die Entpfindung der Vergangenheit und Gegenwart in einst eine Unschauma, die etwas Gespenitermäßiges in die Gegenwart brachte. Sie ist in vielen meiner größern und kleinern Arbeiten ausgedrückt und wirft im Gedicht immer wohlthätig, ob sie gleich im Augenblich, wo sie sied munistelbar am Leben und im Beben ielbst ausdrückte, eiebermann seltsant, unerklärlich, vielleicht

unerfreulich icheinen unifte.

Roln war der Ort, wo das Altertum eine folche unguberechnende Wirkung auf mich ausüben kounte. Die Ruine bes Doms (benn ein nichtfertiges Wert ift einem zerftorten gleich) erreate die von Stragburg ber gewohnten Gefühle. Runftbetraditungen fonnte ich nicht austellen, mir mar zu viel und zu wenig gegeben, und niemand fand fich, der mir aus dem Laby: rinth des Geleifteten und Beabsichtigten, der That und des Bor: jages, des Erbauten und Angedeuteten hatte heraushelfen können. wie es jest wohl durch unsere fleißigen beharrlichen Freunde geschieht. In Gesellschaft bewunderte ich zwar diese merkwur-Digen Sallen und Bjeiler; aber einsam versentte ich mich in Diejes, mitten in feiner Erichaffung, fern von der Bollenbung ichon erstarrte Weltgebände immer migmutig. hier mar abermals ein ungeheurer Gedanke nicht zur Musführung gekommen! Scheint es bod, als ware die Architeltur nur ba, um uns gu überzengen, daß durch mehrere Menichen in einer Folge von Beit nichts gu leiften ift und daß in Runften und Thaten nur dasjenige zu stande fommt, was, wie Minerva, erwachsen und gerüstet aus des Erfinders haupt hervorspringt.

In diesen nicht drückenden als herzerhebenden Augenblicken ahnete ich nicht, daß mich das zarteite und schönste Gefühl so ganz nah erwartete. Man führte nich in Jada chs Wohnung, wo mir daß, was ich sonst nur innerlich zu bilden pflegte, wirklich und sinnlich entgegentrat. Diese Kamilie mochte längst ausgestorben sein, aber in dem Untergeschoß, das an einen Garten tieß, fanden wir nichts verändert. Ein durch braumrote Ziegelerunten regelmäßig verziertes Estrich, hobe geschnichte Sessel nich ausgenähren Siben und Kücken, Tischblätter, kinstlich eingelegt, auf schweren Siben, metallene hängeleuter, ein ungeheutes Kamin und dem angemessenschen Sangeleuchter, ein ungeheutes Kamin und dem angemessenschen Kucken kales mit jenen rüheren Tagen übereinstimmend, und in dem ganzen Raume nichts neu, nichts heutig als wir selber. Was nun aber die hiedurch wurd derstaut ausgegeden Empfindungen überichmenslich vernehrte und

vollendete, war ein großes Familiengemälde über dem Kamin. Der ehemalige reiche Inhaber dieher Wohnung saß mit seiner Frau, von Kindern umgeben, abgebildet: alle gegenwärtig, friich und lebendig, wie von gestern, ja von heute, und doch waren sie schon alle vorübergegangen. Auch diese sriichen rundbädigen Kinder hatten gealtert, und ohne diese kunstreiche Abbildung wäre kein Gedächtnis von ihnen übrig geblieben. Wie ich, überwältigt von diesen Eindrücken, mich verhielt und benahm, wüßte ich nicht zu sagen. Der tiesste Grund meiner menschlichen Anlagen und dichterischen Hähigkeiten ward durch die uneudliche Derzensbewegung ausgebeckt, und alles Gute und riedevolle, was in meinem Gemüte lag, mochte sich ausschlieben und her: vorbrechen: denn von dem Augenblick an ward ich, ohne weitere Untersuchung und Verhandlung, der Neigung, des Vertrauens jener vorzüglichen Männer sier nein Leben teilhait.

In Gefolg von diesem Seelen: und Geistesverein, wo alles, was in einem jeden lette, zur Sprache kam, erdot ich mich, meine neuesten und liebsten Balladen zu recitieren. Der Rönig von Thule, und "Es war ein Bube frech genung" thaten gute Birfung, und ich trug sie um io gemütlicher vor, als meine Gedichte mir noch ans herz geknüpft waren und nur elten über die Lippen kamen. Denn mich hinderten leicht gewise gegen: wärtige Personen, denen mein überzartes Gesühl vielleicht Unrecht ihnn mochte; ich ward manchmal mitten im Recitieren irre und konnte mich nicht wieder zurecht sinden. Wie oft bin ich nicht deshalb des Gigeniums und eines vunderlichen avillen-

baiten Bejens angeflagt worden!

Db mich nun gleich die bichterische Darftellungsweise am meiften beidaftigte und meinem Naturell eigentlich zujagte, fo war mir boch auch bas Rachdenfen über Gegenitande aller Art nicht fremd und Jacobis originelle, feiner Ratur gemäße Rich. tung gegen bas Unerforichliche hochit willfommen und gemütlich. Dier that fich fein Wideritreit bervor, nicht ein driftlicher, wie mit Lavater, nicht ein bidaftischer, wie mit Bajedow. Die Gebanten, Die mir Jacobi mitteilte, entsprangen unmittelbar aus feinem Gefühl, und wie eigen mar ich durchdrungen, als er mir mit unbedinatem Bertrauen Die tiefften Geelenforderungen nicht verbebite. Mus einer fo munderfanten Bereinigung von Beburinis, Leidenschaft und Ideen fonnten auch für mich nur Borahnungen entipringen beffen, was mir vielleicht fünftig deutlicher werden sollte. Glücklicherweise hatte ich mich auch schon von dieser Seite, wo nicht gebildet, doch bearbeitet und in mich bas Dafein und die Dentweise eines außerordentlichen Mannes aufgenommen, zwar nur unvollständig und wie auf ben Raub, aber ich empfand bavon boch icon bedeutende Wirkungen.

Diefer Geift, ber fo entschieden auf mich wirfte und ber auf meine ganze Dentiveise so großen Sinsluß haben sollte, war Spinoza. Rachdem ich mich nämlich in aller Welt um ein Visdungsmittel meines munderlichen Wesens vergebens umgesehen hatte, geriet ich endlich an die Ethit diejes Mannes. Bas ich mir aus bem Werke mag herausgelesen, was ich in dasselbe mag hincingelesen haben, davon wußte ich feine Rechenichaft zu geben; genug, ich fand hier eine Beruhigung meiner Leidenschaften, es ichien fich mir eine große und freie Aussicht über die finnliche und sittliche Welt aufguthun. Mas mid aber besonders an isn feffelte, war die grenzenloje Uneigennüßigkeit, die aus jedem Sate hervorleuchtete. Jenes wunderliche Wort: "Wer Gott recht liebt, muß nicht verlangen, daß Gott ihn wieder liebe," mit allen ben Border: faken, worauf es ruht, mit allen den Folgen, die baraus entipringen, erfüllte mein ganges Rachdenten. Uneigennütig gu fein in allem, am uneigennütigsten in Liebe und Freundschaft, war meine höchfte Luft, meine Maxime, meine Ausübung, fo daß jenes freche spätere Wort: "Wenn ich dich liebe, was geht's dich an?" mir recht aus dem Bergen gesprochen ift. Uebrigens moge auch hier nicht verkannt werden, daß eigentlich die innigsten Berbindungen nur aus dem Entgegengefetten folgen. Die alles aus: gleichende Unbe Spinogas kontrastierte mit einem alles aufregenden Streben, feine mathematische Methode mar bas Wider= ipiel meiner poetischen Sinnes: und Darftellungsweise, und eben jene geregelte Behandlungsart, die man fittlichen Gegenständen nicht augemeffen finden wollte, machte mich zu seinem leiden: ichaftlichen Schüler, gu feinem entichiedenften Berehrer. Beift und Berg, Berftand und Sinn suchten fich mit notwendiger Bahlverwandischaft, und durch diese tam die Bereinigung ber verichiedenften Weien zu ftanbe.

Noch war aber alles in der ersten Wirkung und Gegenwirkung, gärend und siedend. Fris Jacobi, der erste, den ich in diese Ehaos hineindlicken ließ, er, dessen Natur gleichfalls im tiesiten arbeitete, nahm mein Vertranen herzlich auf, erwiderte dasselbe und suchte mich in seinen Sinn einzuleiten. Anch er empfand ein unaussprechtiches gesistiges Vedürfnis, auch er wollte es nicht durch iremde Silse bestwicktigt, sondern ans sich selbst herausgedildet und ausgetlärt haben. Was er mir von dem Justande seines Gemätes mitteilte, konnte ich nicht fassen, un so weniger, als ich nir keinen Vegriff von meinem eignen nacher sonnte. Doch er, der in philosophischem Denken, selbst in Betrachtung des Spinoza, mir weit vorgeschritten war, suchte mein dunsles Vestreben zu leiten und aufzustären. Sine solche seine Geistesverwandtschaft war mir nen und erregte ein leidenschaftliches Verlangen fernerer Mitteilung. Nachts. als wir uns schon getrennt und in die Schlafzimmer zurückgezogen hatten, suchte ich ihn nochmals auf. Der Rondicken zitterte über dem breiten Rheine, und wir, am Fenster stehend, ichwelgten in der Fülle des hin: und Widergebens, das in jener herrlichen Zeit der

Entfaltung jo reichlich aufquillt.

Doch mußte ich von jenem Unaussprechlichen gegenwärtig feine Rechenschaft zu liefern; deutlicher ift mir eine Fahrt nach dem Raadichloffe Benoberg, bas, auf der rechten Geite des Rheins gelegen, ber herrlichiten Musjicht genoß. Bas mich bajelbit über die Magen entzückte, waren die Wandverzierungen durch Weenig. Bohlgeordnet lagen alle Tiere, welche die Jago nur liefern tann, ringsumber wie auf bem Sodel einer großen Säulenhalle; über fie hinaus fab man eine weite Landichait. Bene entlebten Beicopje zu beleben, batte ber außerordentliche Mann jein ganges Talent ericopft und in Darftellung des mannigfaltigften tierischen Uebertleides, ber Borften, ber Baare, ber Febern, Des Beweihes, ber Klauen, fich ber Natur gleichgestellt, in Absicht auf Birtung fie übertroffen. Satte man die Runftwerke im gangen genugiam bewundert, jo ward man genötigt, über die handgriffe nach: zudenten, wodurch folche Bilder jo geiftreich als mechanisch her: vorgebracht werden konnten. Dian begriff nicht, wie fie durch Menichenbande entstanden feien und durch was fur Inftrumente. Der Pinfel war nicht hinreichend; man mußte gang eigene Borrichtungen annehmen, burch welche ein fo Mannigfaltiges möglich geworden. Dan naberte, man entiernte fich mit gleichem Erftaunen: Die Urjache mar jo bewundernswert als die Wirfung.

Die weitere Fahrt rheinabwärts ging froh und glüctlich von statten. Die Ausbreitung des Flusses ladet auch das Gemütein, sich auszubreiten und nach der Ferne zu sehen. Wir gelangten nach Düsselbori und von da nach Lenwelfort, dem ans genehmsten und heitersten Ausenthalt, wo ein geräumiges Wohnsgedade, an weite wohlunterhaltene Gärten stoßend, einen sinnigen und sittigen Kreis versammette. Die Familienglieder waren zahlereich, und an Fremden siehte es nie, die sich in diesen reichlichen

und angenehmen Berhaltniffen gar wohl gefielen.

In der Duffeldorfer Galerie konnte meine Borliebe für die niederländische Schule reichliche Rahrung finden. Der tüchtigen, derben, von Raturfülle glänzenden Bilder janden fich ganze Säle, und wenn auch nicht eben meine Einficht vermehrt wurde, meine Renntnis ward doch bereichert und meine Liebhaberei bestärft.

Die schöne Ruhe, Behaglichteit und Beharrlichteit, welche den hauptcharafter dieses Familienvereins bezeichneten, belebten sich gar bald vor den Augen des Gastes, indem er wohl bemerken tonnte, daß ein weiter Wirtungstreis von hier ausging und anderwaris eingriss. Die Thätigkeit und Wohlhabenheit benachbarter Städte und Ortschaften trug nicht wenig bei, das Gesichl einer inneren Zufriedenheit zu erhöhen. Wir besuchten Elberseld und erfreuten uns an der Rührigkeit so mancher wohlsbestellten Fabriten. Her fanden wir unsern Jung, genannt Stilling, wieder, der und schon in Roblenz entgegengekommen war und der den Glauben an Gott und die Treue gegen die Menichen innere zu seinem köttlichen Geleit hatte. Her sahen wir ihn in seinem Arcise und freuten uns des Zutrauens, das ihm seine Mithürger schenkten, die, mit irdischem Erwerd besichäftigt, die himmslischen Güter nicht außer acht ließen. Die betriebsause Gegend gab einen bernhigenden Anblick, weil das Rühliche hier aus Ordnung und Neinlichkeit hervortrat. Wir

verlebien in diesen Betrachtungen glückliche Tage.

Kehrte ich dann wieder zu meinem Freunde Jacobi zurück, so genoß ich des entzückenden Gefühls einer Berbindung durch das innerste Gemük. Wir waren beide von der kebendigsten Hoffinung gemeiniamer Wirkung belebt; dringend sorderte ich ihn auf, alles, was in ihm sich rege und bewege, in irgend einer Form kräftig darzustellen. Es war das Mittel, wodurch ich mich auß so viel Verwirrungen herausgerissen hatte; ich hoffte, es solle auch ihm zusagen. Er säumte nicht, es mit Mut zu ergreisen, und wie viel Gutes, Schönes, herzerireuendes hat er nicht geleistet! Und so schieden wir endlich in der setigen Empsindung ewiger Vereinigung, ganz ohne Vorgefühl, daß unser Streben eine entgegengeiete Nichtung nehmen werde, wie es sich im Lause des Lebens nur allzu sehr offenbarke.

Was mir serner auf dem Nückwege rheinauswärts begegnet, ist mir gang aus der Erinnerung verschwunden, teils weit der zweite Anblick der Gegenstände in Gedanken mit dem ersten zu versließen pstegt, teils auch, weit ich, in mich gekehrt, das Biele, was ich ersahren hatte, zurecht zu legen, das, was auf mich gewirft, zu verarbeiten trachtete. Bon einem wichtigen Resultat, das nir eine Zeitlang viel Beschäftigung gab, indem es mich zum Gervordringen aussorberte, gedenke ich gegenwärtig zu reden.

Bei meiner überfreien Gestünung, bei nieinem völlig zweckund plantlofen Leten und Handeln konnte mir nicht verborgen kleiben, daß Lavater und Basedom geistige, ja geistliche Mittel zu irdischen Jwecken gebrauchten. Mir, der ich mein Talent und meine Tage absichtslos vergendete, mußte schnell aufsallen, daß beide Männer, jeder auf seine Art, indem sie zu lehren, zu unterrichten und zu überzeugen bemilft waren, doch auch gewisse Absichten im Hinterbalte verbargen, an deren Beförderung ihnen sehr gelegen war. Lavater ging zart und klug, Basedom heftig, frevelhaft, sogar plump zu Werke; auch waren beide von ihren Liebhabereien, Unternehmungen und von der Vortresse lichfeit ihres Treibens fo überzeugt, bag man fie für redliche Manner halten, fie lieben und verehren mußte. Lavatern befonders tonnte man jum Ruhme nachiagen, daß er wirklich hohere Zwecke hatte und, wenn er weltflug handelte, wohl glauben durfte, ber 3wed heilige bie Mittel. Indem ich nun beide be: obachtete, ja ihnen frei heraus meine Deinung geftand und die ihrige bagegen vernahm, jo murbe ber Bebante rege, daß frei: lich ber porzugliche Menich bas Göttliche, mas in ihm ift, auch außer fich verbreiten möchte. Dann aber trifft er auf die robe Belt, und um auf fie zu mirten, muß er fich ihr gleichstellen; hierdurch aber vergibt er jenen hohen Borgugen gar febr, und am Ende begibt er fich ihrer ganilich. Das himmlische, Emige wird in den Rorper irbiicher Albsichten eingeienft und ju ver: ganglichen Schiciglen mit fortgeriffen. Hun betrachtete ich den Lebensgang beiber Manner aus Dicjem Gefichtspuntt, und fie ichienen mir eben fo ehrwürdig als bedauernswert: benn ich glaubte vorauszusehn, daß beide fich genötigt finden fonnten, bas Obere bem Unteren aufzuopiern. Weil ich nun aber alle Betrachtungen Diefer Urt bis aufs Meukerfie verfolgte und über meine enge Erfahrung binaus nach abnliden Gallen in ber Beicichte mich umjah, fo entwickelte fich bei mir der Borfas, an bem Leben Rabomets, ben ich nie als einen Betruger hatte ansehen können, jene von mir in ber Wirklichfeit jo lebhait angeichauten Bege, die anftatt jum Beil, vielmehr jum Berderben führen, dramatisch darzustellen. Ich hatte furz vorher das Leben bes orientalijden Propheten mit großem Intereffe geleien und studiert und mar daber, als ber Gedante mir aufging, ziemlich porbereitet. Das Bange naberte fich mehr ber regelmäßigen Form, zu ber ich mich icon wieder hinneigte, ob ich mich gleich der dem Theater einmal errungenen Freiheit, mit Zeit und Ort nach Belieben ichalten ju durien, maßig bediente. Das Stud fing mit einer homne an, welche Mahomet allein unter bem beiteren Rachthimmel auftimmt. Erft perebrt er die unendlichen Geftirne als eben fo viele Götter; bann steigt ber freundliche Stern Gab (unfer Jupiter) hervor, und nun wird diesem, als bem Konig ber Gestirne, ausschließliche Berehrung gewidmet. Richt lange, fo bewegt fich ber Mond herauf und gewinnt Aug und herz bes Anbeteuden, ber fodann, burch die hervortretende Sonne herrlich erquict und gestärkt, zu neuem Preise aufge-rufen wird. Aber biefer Wechsel, wie erfreulich er auch fein mag, ift bennoch beunruhigend, bas Gemut empfindet, daß es fich nochmals überbieten muß; es erhebt fich ju Grtt, dem Gin: gigen, Ewigen, Unbegrengten, bem alle diefe begrengten berrlichen Wesen ihr Dasein zu verdanken haben. Diese Symne hatte ich mit viel Liebe gedichtet; fie ift verloren gegangen, murbe fich

aber zum Zweck einer Kantate wohl wiederherstellen laffen und sich dem Musiker durch die Mannigkaltigkeit des Ausdrucks empselsen. Man müßte sich aber, wie es auch damals schon die Abssicht war, den Anführer einer Karawane mit seiner Familie und dem ganzen Stamme denken, und so würde für die Abwechslung der Stimmen und die Model der Stimmen und die Macht der Chöre wohl gesorgt sein.

Nachdem fich also Mahomet selbit bekehrt, teilt er diese Befühle und Gefinnungen den Seinigen mit; feine Frau und Ali fallen ihm unbedingt zu. Im zweiten Akt versucht er felbft, heftiger aber Mli, Diesen Glauben in dem Stamme weiter aus: zubreiten. hier zeigt fich Beiftimmung und Biderfestichfeit, nach Berichiedenheit ber Charafter. Der Zwift beginnt, der Streit wird gewaltsam, und Mahomet muß entfliehn. Im britten Aft bezwingt er feine Gegner, macht feine Religion gur öffentlichen, reinigt die Raaba von den Götenbildern; weil aber doch nicht alles durch Rraft zu thun ift, jo muß er auch zur Lift seine Buftucht nehmen. Das Groifche machit und breitet fich aus, bas Göttliche tritt gurud und wird getrübt. Im vierten Afte verfolgt Mahomet seine Eroberungen, die Lehre wird mehr Bor: wand als Bwed, alle bentbaren Mittel muffen benutt werden: ce fehlt nicht an Granfamfeiten. Gine Frau, beren Mann er hat hinrichten laffen, vergiftet ihn. But fünften fühlt er fich vergiftet. Seine große Saffung, die Wiedertehr zu fich felbft, juni höheren Sinne machen ihn der Bewunderung würdig. Er reinigt feine Lehre, befestigt fein Reich und ftirbt.

So war der Entwurf einer Arbeit, die mich lange im Geist beschäftigte: denn gewöhnlich nußte ich erst etwas im Sinne beisannen haben, eh ich zur Ausfrührung schritt. Alles, was das Genie durch Charafter und Geist über die Menschen vermag, sollte dargestellt werden, und wie es dabei gewinnt und verliert. Mehrere einzuschaltende Gesänge wurden vorläufig gedichtet; von denen ist allein noch übrig, was, überschrieben Mahomets Gesang, unter meinen Gedichten steht. Im Stücke sollte Ali, zu Ehren seines Meisters, auf dem höchsten Punkte des Gelingens diesen Gesang vortragen, kurz vor der Unnvendung, die durch das Gift geschieht. Ich erinnere mich auch noch der Internoon einzelner Stellen, doch würde mich auch noch der Internoon einzelner Stellen, doch würde mich

Die Entwicklung berfelben bier ju weit führen.

## funfzehntes Buch.

Bon fo vielfachen Zerftrenungen, die doch meift zu ernften, ja religiojen Betrachtungen Anlaß gaben, kehrte ich immer wieder

au meiner eblen Freundin von Rlettenberg jurud, beren Gegenwart meine stürmischen, nach allen Seiten hinstrebenden Reigungen und Leidenschaften, wenigstens für einen Augenblick, beidwichtigte und ber ich von folden Borfaten, nach meiner Schwefter, am liebsten Rechenichait gab. 3ch hatte wohl merten tonnen, daß von Beit ju Beit ihre Gefundheit abnahm, allein ich perhehlte mir's und burite bies um jo cher, als ihre Sciter: teit mit ber Krantheit junahm. Gie pflegte nett und reinlich am Genfter in ihrem Geffel ju fiben, vernahm die Ergablungen meiner Ausflüge mit Wohlwollen, jowie dasjenige, was ich ihr porlas. Manchmal zeichnete ich ihr auch etwas hin, um die Gegenden leichter zu beschreiben, die ich gesehn hatte. Abends, als ich mir eben mancherlei Bilder wieder hervorgerufen, fam, bei untergehender Sonne, fie und ihre Umgebung mir wie verflart vor, und ich fonnte mich nicht enthalten, jo gut es meine Unfähigkeit zuließ, ihre Berfon und die Gegenstände des Bimmers in ein Bild ju bringen, bas unter ben Sanden eines funft: fertigen Dalers, wie Rerfting, höchft anmutig geworden ware. Ich fendete es an eine auswärtige Freundin und legte als Rommentar und Supplement ein Lied hingu.

> Sieh in diesem Zauberspiegel Einen Traum, wie lieb und gut Unter ihres Gottes Flügel Unste Freundin leidend ruht.

Schaue, wie fie fich hinüber Aus bes Lebens Woge ftritt; Sieh bein Bild ihr gegenüber Und ben Gott, ber fur euch litt.

Buble, was ich in dem Weben Diejer himmelstuft gefühlt, Als mit ungeduld gem Streben Ich die Zeichnung hingewühlt.

Wenn ich mich in diesen Strophen, wie auch sonst wohl manchmal geschab, als einen Auswärtigen. Fremden, jogar als einen Heisvallen. Fremden, jogar als einen Heisvallen war ihr dieses nicht zuwider, vielniehr verssicherte sie niet, das ich nich der christlichen Terminologie bedient, deren Unwendung mir nie recht habe glücken wollen; ja, es war schon hergebracht, wenn ich ihr Milssonsberichte vorlas, welche zu hören ihr immer iehr angenehm war, daß ich mich der Völker gegen die Milssonarien ans nehmen und ihren früheren Justand dem neuern vorziehen durfte. Sie blied immer freundlich und janit und schien meiner und meines heils wegen nicht in der mindesten Sorge zu sein. Daß ich mich aber nach und nach immer mehr von jenen

Bekenntnis entfernte, fam daber, weil ich basielbe mit allau großem Ernft, mit leidenschaftlicher Liebe ju ergreifen gejucht Seit meiner Unnäherung an die Brudergemeine hatte meine Reigung zu Diefer Gefellschaft, Die fich unter ber Sieges: fahne Chrifti versammelte, immer zugenommen. Jede positive Religion hat ihren größten Reiz, wenn sie im Werden begriffen ift; deswegen ist es fo angenehm, fich in die Zeiten der Apostel zu denken, wo sich alles noch frisch und unmittelbar geistig dar= ftellt, und die Brüdergemeine hatte hierin etwas Magisches, daß fie jenen ersten Zustand fortzuseten, ja zu verewigen schien. Sie fnüpfte ihren Uriprung an die frühften Zeiten an, fie mar niemals fertig geworden, fie hatte fich nur in unbemerkten Ranken durch die robe Welt hindurchgewunden: nun schlug ein einzelnes Muge, unter bem Saut eines frommen porzüglichen Mannes. Wurzel, um fich abermals aus unmerklichen, zufällig icheinenden Anfangen weit über die Welt auszubreiten. Der wichtigfte Punft hierbei war der, daß man die religiöse und bürgerliche Berfassung unzertrennlich in eins zusammenchlang, daß der Lehrer zugleich als Gebieter, ber Bater zugleich als Richter bastand; ja, was noch mehr war, das göttliche Oberhaupt, dem man in geiftlichen Dingen einen unbedingten Glauben geschenkt hatte, ward auch zu Lenkung weltlicher Angelegenheiten angerufen und feine Untwort, sowohl was die Verwaltung im ganzen, als auch was jeden einzelnen bestimmen follte, durch den Ausspruch bes Loses mit Ergebenheit vernommen. Die schone Ruhe, wie fie wenigstens das Acubere bezeugte, mar höchst einladend, indem von der andern Seite, durch den Missionsbernf, alle Thatfraft, die in dem Menschen liegt, in Anspruch genommen murde. Die trefflichen Manner, die ich auf dem Synodus zu Marienborn, wohin mich Legationsrat Morit, Geschäftsträger ber Grafen von Jenburg, mitnahm, fennen lernte, hatte meine ganze Berehrung gewonnen, und es ware nur auf sie angekommen, mich gu dem Ihrigen zu machen. Ich beichäftigte mich mit ihrer Beichichte, mit ihrer Lehre, der herkunft und Ausbildung berfelben und fand mich in dem Fall, bavon Rechenichaft ju geben und mich mit Teilnehmenden darüber zu unterhalten. jedoch bemerken, daß die Briider so wenig als Fraulein von Klettenberg mich für einen Chriften wollten gelten laffen, welches mich anfangs beunruhigte, nachher aber meine Reigung einiger= maßen erfältete. Lange konnte ich jedoch den eigentlichen Unter= icheidungsgrund nicht auffinden, ob er gleich ziemlich am Tage lag, bis er mir mehr zufällig als durch Forschung entgegendrang. Was mich nämlich von der Briidergemeine sowie von andern werten Chriftenseelen absonderte, war dasselbige, worüber die Rirche icon mehr als einmal in Spaltung geraten mar. Gin Teil behauptete, bag die menichliche Natur burch ben Gunden: fall bergestalt verdorben fei, daß auch bis in ihren innersten Rern nicht bas mindeste Gute an ihr zu finden, beshalb ber Menich auf feine eignen Kraite burchaus Bergicht zu thun und alles von ber nabe und ihrer Ginwirfung gu erwarten habe. Der andere Teil gab gwar die erblichen Mangel ber Menichen sehr gern zu, wollte aber der Natur inwendig noch einen ge-wiffen Keim zugestehn, welcher, durch gottliche (Snade belebt, zu einem froben Baume geiftiger Gludjeligfeit emvorwachfen tonne. Bon biefer lettern Ueberzengung mar ich aufs innigfte durch: drungen, ohne es felbst zu miffen, obwohl ich mich mit Mund und Feber zu dem Gegenteile befannt hatte; aber ich dammerte fo hin, das eigentliche Dilemma hatte ich mir nie ausgeiprochen. Aus biefem Traume wurde ich jedoch einst gan; unvermutet geriffen, als ich diese meine, wie mir schien, hochst unschuldige Reinung in einem geintichen Gefprach gang unbewunden er: öffnete und deshalb eine große Strafpredigt erdulden mußte. Dies fei eben, behauptete man mir entgegen, der mabre Bela: gianismus, und gerade jum Unglud ber neneren Beit wolle bieje verderbliche gehre wieder um fich greifen. Ich war hierüber erstaunt, ja erschrocken. 3ch ging in die Rirchengeschichte gurud, betrachtete die Lehre und die Schicffale bes Belaging naber und fab nun deutlich, wie biefe beiben unvereinbaren Meinungen burch Sahrhunderte bin und her gewogt und von ben Menichen, je nachdem fie mehr thätiger oder leidender Hatur gewesen, aufgenommen und befannt worden.

Dich hatte der Lauf der vergangenen Jahre unabläffig gu Uebung eigner Kraft aufgefordert, in mir arbeitete eine raft: lofe Thatigfeit mit dem beften Willen zu moralijder Ausbil bung. Die Hugenwelt forderte, daß biefe Thatigfeit geregelt und jum Ruten anderer gebraucht werden follte, und ich hatte Diefe große Forberung in mir jelbit zu verarbeiten. Nach allen Seiten hin war ich an die Natur gewiesen, sie war mir in ihrer Gerrs lichfeit erichienen; ich hatte jo viel madere und brave Denichen tennen gelernt, Die fich's in ihrer Bilicht, um ber Bilicht willen, fauer werben liegen; ihnen, ja mir felbit zu entjagen, ichien mir unmöglich; die Rluit, die mich von jener gehre trennte, ward mir beutlich, ich nufte also auch aus diefer Gefellichaft scheiden, und da mir meine Reigung zu den heitigen Schriften iowie ju bem Stifter und ben friiheren Befennern nicht geraubt merben fonnte, jo bilbete ich mir ein Chriftentum gu meinem Privatgebrauch und suchte Diefes durch fleißiges Studium ber Beichichte und burch genaue Bemerfung berjenigen, Die fich gu meinem Sinne hingeneigt hatten, ju begrunden und aufzubauen. Beil nun aber alles, mas ich mit Liebe in mich aufnahm.

fich sogleich zu einer dichterischen Form anlegte, so ergriff ich den wunderlichen Einfall, die Geschichte des ewigen Juden, die sich ichne bei ewigen Juden, die sich ichne früh durch die Bolfsbücker bei mir eingedrückt hatte, episch zu behandeln, um an diesem Leitsaden die hervorstechenden Kunkte der Religionse und Kirchengeschichte nach Bestinden darzussellen. Wie ich mir aber die Jabel gebildet, und welchen Sinn ich ihr untergelegt, gedenkt ich nunnehr zu erzählen.

In Bernfalem befand fich ein Schufter, dem die Legende den Ramen Uhasverns gibt. Bu biefem hatte mir mein Dresdner Schufter Die Grundzüge geliefert. Ich hatte ihn mit eines Handwerksgenosien, mit Bans Sachsens, Geift und humor bestens ausgestattet und ihn durch eine Reigung zu Chrifto ver= edelt. Weil er nun bei offener Werkstatt fich gern mit den Bor= beigehenden unterhielt, sie neckte und, auf sokratische Weise, jeden nach seiner Art anregte, so verweilten die Nachbarn und andre vom Bolf gern bei ibm, auch Pharifaer und Saddugaer iprachen gu, und begleitet von feinen Jungern, mochte ber Beiland felbit wohl auch manchmal bei ihm verweilen. Der Schufter, beffen Sinn blog auf die Welt gerichtet mar, faßte boch au unserm Herrn eine besondere Reigung, die fich hanpflächlich ba-burch außerte, daß er ben hohen Mann, bessen Sinn er nicht faßte, gu feiner eignen Dent: und Sandelsweise bekehren wollte. Er lag daher Chrifto fehr inftändig an, doch aus der Beschaulichkeit hervorzutreten, nicht mit jolchen Müßiggangern im Lande herunguziehen, nicht das Bolk von der Arbeit hinweg an fich in die Einobe zu locken; ein versammeltes Bolf sei immer ein aufgeregtes, und es werde nichts Gutes baraus entstehen.

Dagegen suchte ihn der Herr von seinen höheren Ansichten und Zweden finnbildlich zu belehren, die aber bei dem berben Manne nicht fruchten wollten. Daher, als Chriftus immer besbeutender, ja eine öffentliche Person ward, ließ sich der wohls wollende Sandwerfer immer icharfer und heftiger vernehmen, ftellte vor, daß hierans notwendig Unruhen und Aufstände er= folgen und Chriftus selbst genötigt sein würde, sich als Barteihanpt zu erklären, welches boch unmöglich feine Abficht fei. Da nun ber Berlauf ber Sache, wie wir miffen, erfolgt, Chriftus gefangen und verurteilt ift, so wird Ahasverus noch heftiger aufgeregt, als Judas, ber icheinbar ben herrn verraten, verzweifelnd in die Werkstatt tritt und jammernd feine miklungene That erzählt. Er sei nämlich, so gut als die klügsten der übrigen Unhänger, fest überzeugt gewesen, daß Chriftus fich als Regent und Volkshaupt erklären werde, und habe das bisher unüberwindliche Zandern des herrn mit Gewalt jur That nötigen wollen und beswegen die Priefterichaft zu Thatlichkeiten aufgereigt, welche anch diefe bisher nicht gewagt. Bon ber Junger

Seite fet man auch nicht unbewaffnet gemesen, und mahricheinlicherweise mare alles gut abgelaufen, wenn ber berr fich nicht selbst ergeben und sie in den traurigften Zuständen guruckge-laffen hatte. Ahasverus, durch diese Erzählung feineswegs zur Milbe geftimmt, verbittert vielmehr noch den Buftand des armen Exapostels, fo daß diesem nichts übrig bleibt, als in ber Gile

fic aufzuhängen.

Mis nun Jefus vor ber Wertstatt bes Schufters vorbei jum Tobe geführt wird, ereignet fich gerade dort die befannte Szene, baß ber Leibende unter ber Laft bes Rreuges erliegt und Gimon von Cyrene dasielbe weiter zu tragen gezwungen wird. tritt Ahasverus hervor, nach hart verständiger Menichen Art, bie, wenn fie jemand burch eigne Schuld unglücklich feln, fein Mitleid fühlen, ja vielmehr, durch unzeitige Gerechtigkeit ge-drungen, das Uebel durch Borwürse vermehren; er tritt heraus und wiederholt alle früheren Warnungen, Die er in beitige Beschuldigungen verwandelt, wozu ihn seine Reigung für den Leibenden zu berechtigen scheint. Dieser autwortet nicht, aber im Augenblide bebedt die liebende Beronifa des Beilands Geficht mit dem Tuche, und da fie es wegnimmt und in die Sobe halt, erblict Ahasverus darauf das Antlit des herrn, aber feines: wegs bes in Gegenwart Leidenden, fondern eines herrlich Berflarten und himmlisches Leben Ausstrahlenden. Geblendet von dieser Erscheinung, wendet er die Augen weg und vernimmt die Worte: Du wandelst auf Erden, dis du nich in dieser Gestalt wieder erblickst. Der Betroffene kommt erst einige Zeit nachber au fich felbst gurud, findet, ba alles fich jum Gerichtsplat gebrangt hat, die Straßen Jerufalems obe; Unruhe und Schnfucht treiben ihn fort, und er beginnt feine Wanderung.

Bon dieser und von dem Ereignis, wodurch das Gebicht awar geendigt, aber nicht abgeschloffen wird, vielleicht ein andermal. Der Anfang, gerftreute Stellen und ber Schlug maren geschrieben; aber mir fehlte die Sammlung, mir fehlte Die Beit, bie nötigen Studien ju machen, daß ich ihm hatte ben Gehalt, ben ich wünschte, geben können, und es blieben die wenigen Blätter um besto eber liegen, als sich eine Epoche in mir entwidelte, Die fich fcon, als ich ben Werther fcrieb und nachher

beffen Wirfungen fah, notwendig anipinnen mußte. Das gemeine Denichenschiafial, an welchem wir alle zu tragen haben, muß benjenigen am ichwerften aufliegen, deren Beifies-trafte fich fruher und breiter entwickeln. Wir mogen unter bem Cous von Eltern und Bermandten emportommen, mir mogen und an Geschwister und Freunde anlehnen, durch Bekannte unterhalten, durch geliebte Personen beglückt werden, so ist doch immer das Final, daß der Mensch auf sich zurückgewiesen wird, und est icheint, est habe fogar die Gottheit fich fo zu bem Menfchen gestellt, daß fie beffen Chrfurcht, Butrauen und Liebe nicht immer, wenigstens nicht gerade im bringenden Augenblid, erwidern fann. Ich hatte jung genug gar oft erfahren, bag in ben hilfsbedurftigften Momenten uns zugerufen wird: "Arzt, hilf dir jelber!" und mie oft hatte ich nicht ichnierzlich ausseufzen nuffen: "Ich trete die Nelter allein!" Indem ich mich also nach Bestätigung der Selbständigkeit umfah, fand ich als die sicherste Baje derfelben mein produttives Talent. Es verließ mich feit einigen Sahren keinen Angenblid; was ich wachend am Tage gemahr wurde, bildete fich fogar öfters nachts in regelmäßige Traume, und wie ich die Angen aufthat, erschien mir entweder ein wunderliches neues Bange, oder der Teil eines ichon Borhandenen. Gewöhnlich schrieb ich alles zur frühesten Tageszeit; aber auch abends, ja tief in die Nacht, wenn Wein und Geselliakeit die Lebensgeister erhöhten, konnte man von mir fordern, was man wollte; es fam nur auf eine Gelegenheit an, Die einigen Charafter hatte, so war ich bereit und fertig. Wie ich nun über diese Naturgabe nachdachte und fand, daß fie mir gang eigen angehöre und durch nichts Fremdes weber begunftigt noch gehindert werden fonne, jo mochte ich gern hierauf mein ganges Dajein in Gedanten grunden. Diefe Borftellung verwandelte fich in ein Bild; die alte mythologische Figur des Prometheus fiel mir auf, der, abgesondert von den Göttern, von feiner Werkstätte aus eine Welt bevölkerte. Ich fühlte recht gut, daß fich etwas Bedeutendes nur produzieren laffe, wenn man fich isoliere. Meine Cachen, die fo viel Beifall gefunden halten, waren Kinder der Ginsanteit, und settdem ich zu ber Welt in einem breitern Berhältnis stand, fehlte es nicht an Rraft und Luft der Erfindung, aber die Ausführung ftodte, weil ich weder in Broja noch in Berfen eigentlich einen Stil hatte und bei einer jeden neuen Arbeit, je nachdem der Gegenftand war, immer wieder von vorne taften und versuchen mußte. Indem ich nun hierbei die Silfe der Menschen abzulehnen, ja auszuschließen hatte, so sonderte ich mich, nach Brometheischer Weise, auch von den Gottern ab, um jo natürlicher, als bei meinem Charafter und meiner Dentweise eine Gefinnung jeder= zeit die übrigen verschlang und abstieß.

Die Fabel des Krometheus ward in mir lebendig. Das alte Titanengewand schuitt ich mir nach meinem Buchse zu und fing, ohne weiter nachgedacht zu haben, ein Stück zu schreiben an, worin das Misverhältnis dargestellt ist, in welches Kromestheus zu dem Zeus und den neuen Göttern gerät, indem er auf eigne Hand Wenschen bildet, sie durch Gunst der Minerva belebt und eine dritte Dynasselieftet. Und wirklich hatten die

jest regierenden Götter sich zu beschweren völlig Ursache, weil man sie als unrechtmäßig zwiiden die Titanen und Menschen vosition seingeschobene Wesen betrachten konnte. Zu dieser seltzamen Konnte position gehört als Monolog jenes Esdickt, das in der deutichen Litteratur bedeutend geworden, weil, dadurch veraulaßt, Lesiung über wichtige Bunkte des Denkens und Empfindens sich gegen Jacobi erklärte. Es diente zum Jündkraut einer Explosion, welche die geheimsten Berhältnisse würdiger Männer ausdeckte und zur Sprache drachte: Berhältnisse, die, ihnen sellest undewußt, in einer sonst höchst ausgeklärten Gesellschaft ichlummerten. Der Riß war so gewaltsam, daß wir darüber, bei eintretenden Justalligkeiten, einen unserer würdigten Männer, Mendelssohn, verloren.

Ob man nun wohl, wie auch geschehn, bei biesem Gegen: ftande philosophische, ja religiose Betrachtungen auftellen fann, fo gehört er boch gang eigentlich ber Loeine. Die Titanen find die Folie des Bolytheismus, jo wie man als Folie des Mono: theismus ben Teufel betrachten fann; boch ift Diefer, jo wie der einzige Gott, bem er entgegennieht, feine poetische Figur. Der Satan Miltons, brav genng gezeichnet, bleibt immer in dem Nachteil der Subalternität, indem er die herrliche Schopfung eines oberen Befens ju zerstoren jucht, Prometheus hingegen im Borteil, ber, jum Trut hoherer Wejen, ju ichaffen und an bilden vermag. Auch ist es ein ichoner, der Poefie zusagender Bedante, die Menichen nicht durch den oberften Weltherricher, fondern burch eine Mittelfigur bervorbringen ju laffen, die aber boch, als Abtommling ber altesten Dungftie, hierzu wurdig und wichtig genug ift; wie denn überhaupt die griechische Minthologie einen unerschöpflichen Reichtum gottlicher und menichlicher Onn:

**bole ba**rtietet. Der titanifchegigantische, himmelfrürmende Sinn jedoch verlieh meiner Dichtungsart feinen Stoff. Cher giemte fich mir, datzustellen jenes friedliche, plaftische, allenfalls bulbenbe Wider: ftreben, bas bie Obergewalt anerkannt, aber fich ihr gleichieben möchte. Doch auch die fühneren jenes Geichlechts, Tantalus, Irion, Gijpphus, maren meine Beiligen. In die Gesellschaft ber Götter aufgenommen, mochten fie fich nicht untergeordnet genug betragen, als übermütige Gafte ihres wirtlichen Gonners Born verdient und fich eine traurige Berbaunung jugezogen haben. Ich bemitleidete sie; ihr Zustand war von den Alten ichon als wahrhaft tragijch anerfannt, und wenn ich fie als Glieber einer ungeheuren Opposition im hintergrunde meiner Iphigenie zeigte, fo bin ich ihnen wohl einen Teil der Wir: tung ichulbig, welche biefes Stud bervorzubringen bas Blud hatte.

Ju jener Zeit aber ging bei mir das Dickten und Bilden unaufhaltiam nit einander. Zch zeichnete die Porträte meiner Freunde im Brofil auf gran Papier mit weißer und ichwarzer Kreide. Wenn ich diftierte oder mir vorleien ließ, entwarf ich die Stellungen der Schreibenden und Lesenden, mit ihrer Umzgebung; die Alehnlichteit war nicht zu werfennen, und die Blätter wurden gut aufgenommen. Diesen Borteil haben Dilektanten immer, weil sie ihre Arbeit unionst geben. Das Unzulängliche dieses Abbildens jedoch fühlend, griff ich wieder zu Sprache und Khythnuß, die mir besser zu Gebote standen. Wie munter, froh und rasch ich dabei zu Werte ging, davon zeugen manche Sedickte, welche, die Kunstnatur und die Natursunst enthusiasisch verkünzbend, im Angenblicke des Entstehens sowohl mir als meinen

Freunden immer neuen Mut beforderten.

Mis ich nun einst in dieser Epoche und fo beschäftigt, bei gesperrtem Lichte in meinem Zimmer saß, dem wenigstens der Schein einer Künstlerwerkstatt hierdurch verlichen war, überdies auch die Wände, mit halbfertigen Arbeiten besteckt und behangen, das Borurteil einer großen Thätigkeit gaben, so trat ein wohl= gebildeter ichlanker Mann bei mir ein, den ich zuerft in der Halbdämmerung für Frit Jacobi hielt, bald aber meinen Jertum erkennend als einen Fremden begrüßte. An feinem freien anftandigen Betragen war eine gewiffe militarische Saltung nicht ju vertennen. Er nannte mir feinen Ramen von Knebel, und aus einer furgen Gröffnung vernahm ich, daß er, im preußischen Dienfte, bei einem längern Aufenthalt in Berlin und Botsdam mit den dortigen Litteratoren und der deutschen Litteratur überhaupt ein autes und thätiges Berhältnis angefnüpft habe. An Ramlern hatte er fich vorzüglich gehalten und beffen Art, Gebichte gu recitieren, angenommen. Auch war er genau mit allem befannt. mas Bob geichrieben, ber unter den Deutschen damals noch teinen Ramen hatte. Durch feine Beranlaffung war die Mädchen= insel dieses Dichters in Potsdam abgedruckt worden und jogar bem König in die Sande gesommen, welcher fich gunftig barüber geäußert haben foll.

Kaum hatten wir diese allgemein deutschen litterarischen Gegenstände durchgesprochen, als ich zu meinem Vergnügen erstuhr, daß er gegenwärtig in Weimar angestellt und zwar dem Brinzen Konstantin zum Vegleiter bestimmt sei. Bon den dortigen Verhältnissen hatte ich schon manches Günstige versnommen: dem es kamen viele Freunde von daher zu uns, die Zeugen gewesen waren, wie die Derzogin Amalia zu Erziehung ihrer Prinzen die vorzüglichsten Männer berusen; wie die Akabemie Zena durch ihre bedeutenden Lehrer zu diesem schonen Zweck gleichsalls das Ihrige beigetragen; wie die Künste nicht nur von

gedachter Fürstin geschützt, sondern selbst von ihr gründlich und eifrig getrieben wurden. Auch vernahm man, das Wieland in vorzüglicher Gunft stehe; wie denn auch der deutsche Merkur, ber Die Arbeiten jo mancher auswärtigen Gelehrten verjammelte. nicht wenig ju bem Huie ber Stadt beitrug, mo er beraus: gegeben murbe. Gins ber beften bentichen Theater mar bort eingerichtet und berühmt durch Schaufpieler jowohl als Autoren, bie bafur arbeiteten. Dieje ichonen Anftalten und Anlagen icbienen jedoch burch ben ichrectlichen Schlogbrand, ber im Dai besfelben Sahres fich ereignet hatte, gestort und mit einer langen Stodung bebroht; allein das Butrauen auf den Erbpringen mar jo groß, bag jederman fich überzeugt hielt, Diefer Schade merbe nicht allein bald erjett, fondern auch besien ungeachtet jede andere Soffnung reichlich erfüllt werden. Wie ich mich nun, gleichjam als ein alter Befannter, nach diejen Berionen und Begenitanden erfundigte und ben Bunich außerte, mit den bortigen Berhalt= niffen naher bekannt ju fein, fo verfeste ber Ankommling gar freundlich: es fei nichts leichter als biefes, benn jo eben lange ber Erbpring mit feinem Beren Bruder, Dem Bringen Ronftantin, in Frankfurt an, welche mich zu fprechen und zu tennen wunschten. 3ch zeigte fogleich die größte Bereitwilligfeit, ihnen auguwarten, und ber neue Freund verjette, bag ich damit nicht jaumen jolle, weil der Aufenthalt nicht lange dauern werde. Um mich hiegu anguichiden, führte ich ihn zu meinen Eltern, Die, über feine Antunft und Botichaft hochit verwundert, mit ihm fich gang porguglich unterhielten. 3ch eilte nunmehr mit bemfelben gu ben jungen Fürsten, die mich fehr frei und freundlich enipfingen, fo wie auch der Führer des Erbpringen, Graf Borg, mich nicht ungern zu seben ichien. Ob es nun gleich an litterarischer Unterhaltung nicht fehlte, jo machte doch ein Bufall die beste Gin= leitung, daß fie gar bald bedeutend und fruchtbar werden fonnte.

Es lagen nämlich Mösers patriotische Phantaicn, und zwar der erste Teil, frisch geheitet und unausgeschnitten, auf dem Tische. Da ich sie nun sehr gut, die Gesellichaft sie aber wenig kannte, so hatte ich den Vorteil, davon eine aussührliche Relation liesern zu können; und hier sand sich der ichicklichte Anlaß zu einem Gespräch mit einem jungen Fürsten, der den besten Willen und den iesten Voriat hatte, an seiner Stelle entschieden Gutes zu wirten. Wösers Darstellung, so dem Inhalt als dem Sinne nach, muß einem seden Neutschen höchst interessant sein. Wenn man sonst dem Deutschen Reiche Zerssplitterung, Anarchie und Ohnmacht vorwarf, so erschien aus dem Wöserischen Standpunkte gerade die Wenge kleiner Staaten als höchst erwänicht zu Ausbreitung der Kultur im einzelnen, nach den Bedürfnissen, welche aus der Lage und Beschaftenbeit

der verschiedensten Provinzen hervorgehn; und wenn Möser, von der Stadt, vom Stist Dönadrück ausgehend und über den westsällichen Kreis sich verbreitend, nunmehr dessen Berhältnis zu dem ganzen Neiche zu schildern wuste und dei Beurteilung der Lage, das Bergangene mit dem Gegenwärtigen zusammensfnüpsend, diese aus jenem ableitete und dadurch, ob eine Bersänderung lobenss oder tadelnswürdig sei, gar deutlich aus einander setzte so durtte nur jeder Staatsverweier, an seinem Ort, auf gleiche Weise versahren, um die Bersassung seines Umtreises und deren Bersnüpsung mit Nachbarn und mit dem Ganzen auss beste kennen zu lernen und sowohl Gegenwart als Rustunft zu beurteisen.

Bei dieser Gelegenheit kam manches auss Tapet, was den Unterschied der ober- und niedersächslichen Staaten betraf, und wie sowohl die Naturprodukte als die Sitten, Gesetz und Gewohnheiten sich von den frühesten Zeiten her anders gebildet und, nach der Regierungssorm und der Religion, dald auf die eine, dald auf die andere Weise gelenkt hatten. Dan versuchte ibie Unterschiede von beiden etwas genauer herauszusetzen, und des zeigte sich gerade daran, wie vorteilhaft es sei, ein autes Muster vor sich zu haben, welches, wenn man nicht dessen Einzelsheiten, sondern die Wethode betrachtet, nach welcher es angelegt ist, auf die verschiedensten Källe angewendet und eben dadurch ist, auf die verschiedensten Källe angewendet und eben dadurch

dem Urteil höchft ersprießlich werden fann.

Bei Tafel wurden biefe Gespräche fortgefest, und fie er= regten für mich ein befferes Borurteil, als ich vielleicht ver= Denn anftatt ich diejenigen Arbeiten, die ich felbft gu liefern vermochte, jum Gegenstand bes Gefprachs gemacht. für bas Schanipiel, für den Roman eine ungeteilte Aufmertsamkeit geforbert hatte, fo ichien ich vielmehr in Möfern folche Schrift: fteller porzugiehen, deren Talent aus dem thätigen Leben aus: ging und in dasfelbe unmittelbar nütlich fogleich wieder gurud: kehrte, mahrend eigentlich poetische Arbeiten, die über dem Sittlichen und Sinnlichen schweben, erft burch einen Umichweif und gleichsam nur gufällig nüben fonnen. Bei bie en Gefprachen ging es nun wie bei den Marchen ber Taufend und einen Nacht: es schob sich eine bedeutende Materic in und über die andere, manches Thema flang nur an, ohne daß man es hätte verfolgen fonnen; und jo ward, weil ber Aufenthalt ber jungen Berr: schaften in Frankfurt nur turz fein konnte, mir bas Beriprechen abgenommen, daß ich nach Mainz folgen und bort einige Tage zubringen jollte, welches ich benn herzlich gern ablegte und mit dieser vergnügten Nachricht nach Hause eilte, um solche meinen Eltern mitzuteilen.

Meinem Bater wollte es jedoch feineswegs gefallen; benn

nach seinen reichsbürgerlichen Gesinnungen hatte er sich iederzeit pon ben Großen entjernt gehalten, und obgleich mit den Beicaftsträgern ber umliegenden Fürften und Berren in Berbin: bung, ftand er boch feineswegs in versonlichen Berhaltniffen gu ihnen; ja, es gehörten die Sofe unter die Begenstände, worüber er zu scherzen vilegte, auch wohl gern fab, wenn man ihm etwas entgegensette; nur mußte man fid babei, nach feinem Bebunten, geistreich und wikig verhalten. Satten wir ihm das Procul a Jove procul a fulmine gelten laffen, doch aber bemertt, daß beim Blike nicht jowohl vom Woher als vom Wohin die Rebe fei, jo brachte er bas alte Sprüchlein, mit großen Berren fei Riricheffen nicht gut, auf die Bahn. Wir erwiderten, es fei noch follimmer, mit genäschigen Leuten aus einem Rorbe fpeifen. Das wollte er nicht leugnen, hatte aber ichnell einen andern Spruchreim zur Sand, der uns in Berlegenheit feten follte. Denn ba Sprichworte und Dentreime vom Bolke ausgehn, welches, weil es gehorchen ning, doch wenigstens gern reben mag, bie Oberen bagegen durch die That fich ju entschädigen wissen: ba ferner die Boefie des jechzehnten Sahrhunderts fast burchaus fraftig bidattifch ift: fo fann es in unferer Sprache an Ernft und Scherz nicht fehlen, ben man von unten nach oben hinauf ausgeübt hat. Und jo übten wir Sungeren uns nun auch von oben herunter, indem wir, und was Großes einvildend, auch Die Bartei ber Großen ju nehmen beliebten, von welchen Reben und Gegenreben ich einiges einichalte.

A.

Lang bei Dofe, lang bei Boll!

6.

Dort warmt fich mancher gute Befell!

A.

So wie ich bin, bin ich mein eigen; Mir foll niemand eine Bunft erzeigen.

R

Was willft du dich der Gunft denn schämen? Willft du fie geben, mußt du fie nehmen.

A.

Willst du die Not des Hoses schauen: Da, wo dich's judt, darist du nicht frauen!

ø

Wenn der Redner jum Bolle fpricht, Da, wo er fraut, da judt's ihn nicht.

A.

hat einer Anechtichaft fich erforen, Ift gleich die Salfte des Lebens verloren; Grgeb' fich, was ba will, fo bent' er: Die andre Satft' geht auch jum Benter.

B

Wer sich in Fürsten weiß zu schiden, Dem wird's heut oder morgen glüden; Ber sich in den Pöbel zu schiden jucht, Der hat sein ganges Jahr verstucht.

Ά.

Wenn dir der Weizen bei Hofe blüht, So beute nur, bag nichts gefchieht; Und wenn du benfft, du hattest's in der Scheuer, Da eben ift es nicht geheuer.

ß.

Und blüht der Weizen, so reist er auch, Das ist immer so ein atter Krauch; Und schlägt der Haget die Ernte nieder, Is andre Jahr trägt der Boden wieder,

Ά.

Wer ganz will sein eigen sein, Schliese sich ins Häuschen ein, Geselle sich zu Fran und Kindern, Geniese leichten Rebenmoß Und überdies frugale Koss, Und nichts wird ihn am Leben hindern.

ß.

Du willst dem Hereicher dich entziehn? So sag', wohin willt du bem stiehn? D, nimm es nur nicht so genan! Denn es beherricht dich deine Frau, Und die beherricht ihr dummer Bube, So bilt du Anecht in beiner Stube.

So eben, da ich aus alten Denkblättchen die vorstehenden Reime zusammensuch, fallen mir mehr solche luftige Uebungen in die Hände, wo wir alte deutsche Kernworte amplisiziert und ihnen sodann andere Sprücklein, welche sich in der Erfahrung eben so gut bewahrheiten, entgegengesett hatten. Gine Answahl derselben mag dereinst als Epilog der Anppenspiele zu einem heiteren Denken Anlaß geben.

Durch alle solche Erwiderungen ließ sich jedoch mein Bater von seinen Gesinnungen nicht abwendig machen. Er pflegte gewöhnlich sein stärkstes Argument bis zum Schlusse der Unterhaltung aufzusparen, da er denn Boltaires Abenteuer mit Friederich dem Zweiten umständlich ausmalte: wie die übergroße Gunst, die Familiarität, die wechselseitigen Verbindlichkeiten auf

einmal aufgehoben und verschwunden und wir das Schauspiel erlebt, daß jener außerordenltiche Dichter und Schriftseller durch Franksurter Stadtsoldaten, auf Requisition des Residenten Freitag und nach Beiehl des Uurgemeisters von Lichard, arretiert und eine zientliche Zeit im Gasthof zur Rose auf der Zeil gesfänglich angehalten worden. Dierauf hätte sich zwar manches einwenden lassen, unter andern, daß Boltaire ielbs nicht ohne Schuld geweien; aber wir gaben uns aus findlicher Achtung

iebesmal gefangen.

Da nun auch bei Diejer Gelegenheit auf folde und ähnliche Dinge angespielt murbe, jo mußte ich faum, wie ich mich benehmen follte: denn er warnte mich unbewunden und behandtete. Die Einladung jei nur, um mich in eine Salle gu loden und wegen jenes gegen ben begunftigten Wieland verübten Mutwillens Rache an mir zu nehmen. Wie jehr ich nun auch vom Gegen teil überzeugt mar, indem ich nur allgu bentlich fab, daß eine vorgefaßte Dieinung, durch hypochondriiche Traumbilter aufgeregt, ben murdigen Mann beanglige, io wollte ich gleichwohl nicht gerade wider jeine Ueberzeugung handeln und fonnte Doch auch feinen Bormand finden, unter dem ich, ohne undantbar und unartig zu ericheinen, mein Beriprechen wieder guruchnehmen durfte. Leider mar unjere Freundin von Rlettenberg bettlagrig, auf die mir in abnlichen Gallen und zu berufen vilegten. ihr und meiner Mutter hatte ich zwei vortreffliche Begleiterunen; ich nannte fie nur immer Rat und That: denn wenn jene einen heitern, ja seligen Blick über die irdiichen Dinge mari, so entwirrte sich vor ihr gar leicht, was uns andere Erdenkinder verwirrte, und fie mußte ben rechten Weg gewöhnlich angnbeuten, eben weil fie ins Laburinth von oben berabiah und nicht felbst barin befangen mar; hatte man fich aber entichieben, fo tonnte man fich auf die Bereitwilligfeit und auf die Thattrait meiner Mutter verlaffen. Wie jener bas Echauen, jo fam Diefer ber Glaube ju Gilfe, und weil fie in allen gallen ihre Beiterfeit behielt, fehlte es ihr auch niemals an hilfsmitteln, bas Bor: gesette oder Bewünschte ju bewerfitelligen. Gegenwärtig murde tie nun an die frante Freundin abgefendet, um deren Gutachten einzuholen, und da biefes für meine Geite aunftig ausfiel, jo dann erfucht, die Einwilliaung des Baters ju erlaugen, der denn auch, obgleich ungläubig und ungern, nachant.

Ich gelangte also in jehr falter Sahreszeit zur bestimmten Stunde nach Mainz und wurde von den jungen Kerrichaften und ihren Begleitern, der Ginladung genäß, gar freundlich aufgenommen. Der in Frankfurt geführten Gespräche erinnerte man sich, die begonnenen wurden fortgeset, und als von der neuesten deutschen Litteratur und von ihren Kühnheiten die Rede war,

fügte es fich gang natürlich, baß auch jenes famoje Stud, Gotter, Selden und Wieland, zur Sprache fam, wobei ich gleich anjangs mit Bergnügen bemerkte, daß man die Sache heiter und luftig betrachtete. Wie es aber mit diefer Boffe, welche fo großes Unfiehen erregt, eigentlich zugegangen, war ich zu erzählen veranlaßt, und so konnte ich nicht umhin, vor allen Dingen einzugestehn, daß wir, als wahrhaft oberrheinische Gefellen, sowohl der Reigung als Abneigung feine Grenzen kannten. Die Berehrung Chakespeares ging bei uns bis zur Anbetung. Wieland hatte hingegen, bei der entichiedenen Gigenheit, fich und feinen Lefern bas Intereffe zu verderben und ben Enthuffasmus zu verfümmern, in den Noten zu seiner Nebersebung gar manches an dem großen Unter getadelt, und zwar auf eine Beise, Die uns angerft verbroß und in unfern Augen bas Berdienft biefer Arbeit schmälerte. Wir faben Wielanden, ben wir als Dichter jo hoch verehrten, der uns als llebersetzer jo großen Borteil gebracht, nunmehr als Kritifer lannisch, einseitig und ungerecht. Briegn kant noch, daß er sich auch gegen unsere Abgötter, die Griechen, erklärte und dadurch unsern bösen Willen gegen ihn noch icharite. Es ist genugiam befannt, daß die griechischen Götter und Selden nicht auf moralischen, sondern auf verklärten phylischen Eigenschaften ruben, weshalb fie auch dem Rünftler fo herrliche Gestalten anbieten. Run hatte Wieland in der Allceste Selden und Salbaötter nach moderner Art gebildet; wogegen benn auch nichts wäre zu sagen gemesen, weil ja einem jeden freisteht, die poetischen Traditionen nach seinen Zwecken und seiner Denkweise umzuformen. Allein in den Briefen, Die er über gedachte Oper in den Merkur einrückte, ichien er uns Diese Behandlungsart allzu parteiisch hervorzuheben und sich an den trefflichen Alten und ihrem höhern Stil unverantwortlich ju verffindigen, indem er die derbe gefunde Ratur, die jenen Produktionen gum Grunde liegt, keinesweges anerkennen wollte. Diese Beichwerden hatten wir faum in unserer kleinen Societät leidenschaftlich durchgesprochen, als die gewöhnliche Wut, alles au bramatifieren, mich eines Sonntags nachmittags anwandelte und ich bei einer Flasche guten Burgunders bas gange Stuck, wie es jett balicat, in einer Situng niederschrieb. Es war nicht sobald meinen gegenwärtigen Mitgenoffen vorgelesen und von ihnen mit großem Inbel aufgenommen worden, als ich die Handidrift an Leng nach Strafburg ichiette, welcher gleichfalls davon entsudt ichien und behauptete, es muffe auf der Stelle gedruckt werden. Nach einigen Sin- und Widerschreiben gestand ich es zu, und er gab es in Straßburg eilig unter die Breffe. Erst lange nachher erfuhr ich, daß diejes einer von Lenzens ersten Schritten gewesen, wodurch er mir zu schaden und mich beim Bublitum in üblen Ruf ju feten bie Abficht hatte; wovon ich aber ju jener Beit nichts wurte noch abnete.

Und to batte ich meinen neuen Gonnern nut aller naivetät biejen arglojen Uriprung tes Stude, jo gut wie ich ihn felbit wußte, vorergablt und, um fie völlig ju überzeugen, daß hiebei feine Berjonlichfeit noch eine andere Absicht obwalte, auch die luftige und verwegene Urt mitgeteilt, wie wir uns unter ein ander zu neden und zu verspotten pflegten. Sierauf jah ich die Gemüter völlig erheitert, und man bewunderte uns beinah, daß wir eine fo große Furcht hatten, es moge irgend jemand auf feinen Lorbeeren einschlafen. Dan verglich eine folche Wejelt icaft jenen Flibuftiers, welche fich in jedem Augenblick der Hube ju verweichlichen fürchteten, weshalb ber Anführer, wenn es keine Feinde und nichts zu rauben gab, unter den Gelagtijch eine Viftole losichof, damit es auch im Frieden nicht an Wunden und Schmerzen fehlen möge. Hach manchen Sin: und Widerreden über Diejen Gegenstand ward ich endlich veranlagt, Wielanden einen freundlichen Brief zu ichreiben, wogn ich Die Belegenheit febr gern ergriff, ba er fich ichon im Mertur über biefen Jugend: streich fehr liberal erklärt und, wie er es in litterariichen Gehden

meift gethan, geiftreich abichließend benommen hatte.

Die wenigen Tage bes Mainger Ansenthalts verftrichen fehr angenehm: denn wenn die neuen Gonner durch Bifiten und Gaftmähler außer bem Saufe gehalten wurden, blieb ich bei ben Ihrigen, porträtierte manchen und fuhr auch wohl Schlitts ichub, wozu die eingefrorenen Gestungsgraben die beste Gelegenheit verichafften. Boll von dem Guten, was mir dort begegnet war, fehrte ich nach Saufe gurud und ftand im Begriff, beim Eintreten mir burch umftandliche Ergablung bas Berg zu er: leichtern; aber ich fah nur verftorte Gefichter, und es blieb mir nicht lange verborgen, daß uniere Freundin Alettenberg von und geschieden fei. Ich war hierüber fehr betroffen, weil ich ihrer gerade in meiner gegenwärtigen Lage mehr als jemals bedurfte. Man ergablte mir ju meiner Beruhigung, daß ein frommer Tod fich an ein jeliges Leben angeschloffen und ihre glaubige Beiterfeit fich bis ans Ende ungetrübt erhalten habe. Roch ein anderes Sindernis stellte fich einer freien Mitteilung entgegen: mein Bater, anftatt fich über ben guten Musgang Diejes fleinen Abenteners ju freuen, verharrte auf feinem Sinne und behanptete, Dicfes alles fei von jener Seite nur Berftellung, und man gedenke vielleicht in der Rolge etwas Schlimmeres gegen mich auszuführen. Ich mar baber mit meiner Ergablung ju ben jungern Freunden hingedrängt, denen ich denn freilich die Sache nicht umftandlich genug überliefern konnte auch bier entiprang aus Neigung und gutem Willen eine mir höchst unangenehme Folge: denn kurz darauf erschien eine Flug-schrift, Prometheus und seine Rezensenten, gleichfalls in dramatijder Form. Man hatte barin ben nedischen Giniall ausaciührt, anstatt der Berjonennamen fleine Bolgichnittfiguren zwijchen den Dialog zu feten und durch allerlei fatirische Bilder Diejenigen Rritifer zu bezeichnen, Die fich über meine Arbeiten, und was ihnen verwandt war, öffentlich hatten vernehmen laffen. Dier ftief der Altonaer Postreiter ohne Ropf ins Sorn, hier brummte ein Bar, bort ichnatterte eine Band: ber Merfur war auch nicht vergeffen, und manches wilde und gabnie Weichopf suchte den Bildner in seiner Werkstatt irre zu machen, welcher aber, ohne sonderlich Rotis zu nehmen, seine Arbeit eifrig fort: jeste und dabei nicht verichwieg, wie er es überhaupt zu halten Diefer unerwartet hervorbrechende Scherz fiel mir fehr auf, weit er dem Stil und Ton nach von jemand aus unferer Gefellschaft fein mußte, ja man hatte das Werklein für meine eigene Arbeit halten follen. Am unangenehmften aber mar mir, daß Bromethens einiges verlauten ließ, mas fich auf ben Mainzer Aufenthalt und die dortigen Neußerungen bezog und was eigent: lich niemand als ich wiffen follte. Dier aber bewies es, daß der Berfaffer von benjenigen jei, die meinen engften Breis bilbeten und mich jene Greignisse und Umstände weitläuftig hatten er: gablen hören. Wir jahen einer den andern an, und jeder hatte Die übrigen im Berdacht; der unbefannte Berjaffer mußte fich gut zu verstellen. Ich schalt sehr heftig auf ihn, weil es mir äußerst verdrießtich war, nach einer jo gunftigen Aufnahme und jo bedeutender Unterhaltung, nach meinem an Wieland geschriebenen gutraulichen Briefe bier wieder Anlaffe zu neuem Difftranen und frijche Unannehmlichkeiten zu feben. Die Ungewißheit hierüber banerte jedoch nicht lange: beun als ich, in meiner Stube auf und ab gehend, mir das Buchlein laut vorlas, hörte ich an den Ginfallen und Wendungen gang beutlich Die Stimme Wagners, und er war es auch. Wie ich nämlich gur Mutter himmter fprang, ihr meine Entbedung mitzuteilen, gestand fie mir, daß fie es schon wiffe. Der Autor, beangftigt über ben schlimmen Erfolg bei einer, wie ihm beuchte, fo guten und löblichen Absicht, hatte fich ihr entdeckt und um Fürsprache gebeten, damit meine ausgestoßene Drohung, ich würde mit dem Berfasser wegen migbrauchten Bertrauens feinen Umgang mehr haben, an ihm nicht erfüllt werden möchte. Sier fam ihm nun fehr zu ftatten, daß ich es jelbst entdeckt hatte und burch das Behagen, wovon ein jedes eigene Gewahrwerden begleitet wird, zur Berföhnung gestimmt war. Der Gehler war verziehen, ber ju einem folden Beweis meiner Spürfraft Gelegenheit gegeben hatte. Indeffen war das Bublifum fo leicht nicht zu überzeugen, baß Bagner ber Berfasser sei und daß ich keine Sand mit im Spiel gehabt hate. Man traute ihm diese Lielieitigkeit nicht gu, weil man nicht bedachte, daß er alles, was in einer gesterreichen Gesellichaft seit geraumer Zeit beicherzt und verhandet worden, aufzusiassen, zu merken und in einer kefannten Mauier wohl darzustellen vermochte, ohne deshalb ein ausgereichnetes Talent zu kessen. Und so hatte ich nicht allein meine eigenen Thorheiten, sondern auch den Leichtsun, die llebergitung meiner

Freunde diesmal und in der Folge jehr oft zu buffen.

Erinnert burch mehrere gujammentreffende Umifande, will ich noch einiger bedeutenden Männer gedenfen, die zu ver ichiedener Zeit vorüber reisend, teils in unserem Souse ge wohnt, teils freundliche Bewirtung angenommen haben. Mlop frod fteht hier billig abermals obenan. 3ch hatte ichen mehrere Briefe mit ihm gewechselt, als er mir anzeigte, daß er nach Marls: ruhe zu gehen und daselbst zu wohnen eingeladen sei; er werde jur bestimmten Beit in Friedberg eintreffen und wünsche, daß ich ihn daselbst abhole. Ich versehlte nicht, zur rechten Stunde mich einzufinden; allein er war auf seinem Wege zuföllig aufgehalten worden, und nachdem ich einige Tage vergebens ge-wartet, kehrte ich nach Hause zurück, wo er denn erst nach einiger Beit eintraf, fein Außenbleiben entschuldigte und meine Bereit: willigkeit, ihm entgegen zu kommen, jehr wohl aufnahm. Er war flein von Berjon, aber gut gebaut, fein Betragen ernft und ab: gemeffen, ohne fteif zu fein, feine Unterhaltung bestimmt und angenehm. Im gangen hatte feine Gegenwart etwas von ber eines Diplomaten. Gin folder Mann unterwindet fich fcweren Aufgabe, jugleich feine eigene Burde und die Burde eines Söheren, bem er Rechenschaft ichuldig ift, durchguführen, feinen eigenen Borteil neben bem viel wichtigern eines Gurften, ja ganger Staaten zu befordern und fich in Diefer bedenflichen Lage vor allen Dingen ben Menichen gefällig zu machen. fo schien sich auch Rlopstock als Mann von Wert und als Stell: vertreter höherer Wejen, der Religion, der Sittlichfeit und Freiheit, zu betragen. Eine andere Eigenheit der Weltleute hatte er auch augenommen, nämlich nicht leicht von Gegenständen au reden, über die man gerade ein Geipräch erwartet und wünscht. Bon poetischen und litterarischen Dingen borte man ihn felten fprechen. Da er aber an mir und meinen Freunden leidenichait: tiche Schlittschuhfahrer fand, so unterhielt er sich mit uns weitläuftig über diese eble Kunft, die er gründlich burchgebacht und, was dabei zu suchen und zu meiden sei, sich wohl überlegt hatte. She wir jedoch seiner geneigten Belehrung teilhaftig werden tonnten, mußten wir uns gejallen laffen, über den Ausbrud felbft, ben wir verfehlten, gurechtgewiesen zu werden. Wir jprachen nämlich auf aut Oberdeutsch von Schlittschuhen, welches er burch: aus nicht wollte gelten laffen: benn bas Wort fomme feines= weges von Schlitten, als wenn man auf fleinen Rufen babin: füllre, sondern von Schreiten, indem man, ben Somerischen Gottern gleich, auf Diejen geflügelten Sohlen über bas gum Boden gewordene Meer hinschritte. Run fam es an das Wertzeng jelbst; er wollte von den hoben hoblgeschliffenen Schritt-ichnihen nichts wissen, sondern empfahl die niedrigen, breiten, flachgeichliffenen, friesländischen Stähle, als welche jum Schnelllaufen die dienlichsten jeien. Bon Runftftuden, die man bei Dieser Uebung zu machen pflegt, war er kein Freund. Ich schaffte mir nach seinem Gebot jo ein Paar flache Schuhe mit langen Schnäbeln und habe jolde, obidon mit einiger Unbequemlichkeit, viele Jahre geführt. Auch vom Runftreiten und fogar vom Bereiten der Pferde mußte er Rechenichaft zu geben und that es gern; und so lehnte er, wie es ichien, vorsählich, das Gespräch über fein eigen Metier gewöhnlich ab, um über fremde Künfte, die er als Liebhaberei trich, besto unbefangener zu sprechen. Bon diesen und andern Gigentiimlichkeiten des außerordentlichen Mannes würde ich noch manches erwähnen können, wenn nicht Berjonen, die länger mit ihm gelebt, uns bereits genngsam hiervon unterrichtet batten; aber einer Betrachtung fann ich mich nicht erwehren, daß nämlich Menschen, denen die Natur außerordentliche Borgüge gegeben, fie aber in einen engen oder wenig= ftens nicht verhältnismäßigen Wirkungsfreis gefett, gewöhnlich auf Conderbarkeiten verfallen und, weit fie von ihren Baben feinen diretten Gebranch zu machen wiffen, fie auf außerordent: lichen und munderlichen Wegen geltend zu machen versuchen.

Zinimermann war gleichfalls eine Zeitlang unser Gaft. Dicfer, groß und start gebaut, von Ratur heftig und gerade por fich hin, hatte boch fein Menfieres und fein Betragen vollig in der Gewalt, jo daß er im Umgang als ein gewandter welt= männischer Argt erichien und seinem innerlich ungebändigten Charafter nur in Schriften und im vertrauteften Umgang einen ungeregelten Lauf ließ. Seine Unterhaltung war mannigfaltig und höchst unterrichtend; und fonnte man ihm nachsehen, daß er fich, jeine Personlichkeit, jeine Berdienste fehr lebhaft vor= empfand, jo war kein Umgang wünschenswerter zu finden. Da mich nun überhaupt das, mas man Gitelfeit nennt, niemals verlette und ich mir bagegen auch wieder eitel zu sein erlanbte, das heißt, dasjenige unbedenklich hervorkehrte, was mir an mir sclbst Freude machte, so kam ich mit ihm gar wohl überein; wir ließen und wechselsweise gelten und ichalten, und weil er fich durchaus offen und mitteilend erwieß, fo lernte ich in furzer

Reit fehr viel von ihm.

Beurteil' ich nun aber einen folden Dann bantbar, mohl: wollend und grundlich, jo barf ich nicht einmal fagen, bag er eitel gemejen. Wir Deutichen migbrauchen bas Wort eitel nur allgu oft: benn eigentlich führt es den Begriff von geerheit mit fich, und man bezeichnet bamit billigermeije nur einen, ber bie Freude an feinem Richts, Die Bufriedenheit mit einer hohlen Erifteng nicht verbergen fann. Bei Bimmermann war gerade bas Gegenteil, er hatte große Berbienfte und fein inneres Bebagen; mer fich aber an feinen Naturgaben nicht im ftillen erfreuen tann, wer fich bei Ausübung derjelben nicht jelbst geinen Lohn babin nimmt, jondern erit darauf wartet und hofft, daß andere bas Beleiftete anertennen und es gehorig würdigen jollen, ber findet fich in einer übeln Lage, weil es nur allgu befannt ift, daß bie Menichen ben Beifall febr iparlich austeilen, baß fie bas Lob verkummern, ja, wenn es nur einigermaßen thuulich ift, in Tabel verwandeln. Wer, ohne hierauf vorbereitet zu jein, öffentlich auftritt, der fann nichts als Berdruß erwarten: denn wenn er bas, mas von ihm ausgeht, auch nicht überichatt, jo icast er es doch unbedingt, und jede Huinahme, die mir in ber Belt erfahren, wird bedingt fein; und jodann gehort fa für Lob und Beifall auch eine Empfänglichkeit, wie für jedes Bergnugen. Dan wende Diefes auf Bimmermann an, und man wird auch bier gestehen muffen; was einer nicht ichon mitbringt, tann er nicht erhalten.

Will nian diese Entschuldigung nicht gelten lassen, so werden wir biefen mertwürdigen Dann wegen eines andern Gehlers noch weniger rechtiertigen tonnen, weil bas Blud anderer ba: burch gestort, ja vernichtet worden. Es war bas Betragen gegen seine Rinder. Gine Tochter, die mit ihm reifte, war, als er fic in ber Nachbarichaft umjah, bei uns geblieben. Sie fonnte etwa fechgehn Rahr alt fein. Schlant und wohl gewachien, trat fie auf ohne Zierlichfeit; ihr regelmäßiges Beficht ware angenehm gewejen, wenn fich ein Bug von Teilnahme barin aufgethan hatte; aber fie fah immer jo ruhig and wie ein Bild, fie angerte fich jelten, in der Gegenwart ihres Baters nie. Raum aber war fie einige Tage mit meiner Mutter allein und hatte die heitere liebevolle Gegenwart diefer teilnehmenden Grau in fich aufgenommen, als fie fich ihr mit aufgeschloffenem Bergen gu Gugen warf und unter taujend Thranen bat, fie da gu behalten. Mit bem leibenichaftlichften Ausbrud erflärte fie: als Magb, als Stlavin wolle fie zeitlebens im Saufe bleiben, nur um nicht gu ihrem Bater gurudgutehren, von deffen Barte und Tyrannei man sich teinen Begriff machen tonne. Ihr Bruder sei über diese Behandlung wahnsinnig geworden; sie habe es mit Rot so lange getragen, weil sie geglaubt, es sei in jeder Familie

nicht anders, oder nicht viel besser; da sie nun aber eine so liebevolle, heitere, zwanglose Behandlung erfahren, jo werde ihr Ruftand zu einer mahren Solle. Meine Mutter war fehr bewegt, als fie mir diesen leidenschaftlichen Erguß hinterbrachte. ja fie ging in ihrem Mitfeiden jo weit, daß fie nicht undeutlich ju verftehen gab, fie murde es wohl zufrieden fein, das Rind im Saufe zu behalten, wenn ich mich entschließen könnte, fie zu heiraten. - Wenn es eine Waise ware, versett' ich, jo ließe fich barüber denken und unterhandeln, aber Gott bewahre mich por einem Schwiegervater, der ein folder Bater ift! Meine Mutter gab sich noch viel Dlühe mit dem guten Kinde, aber es ward dadurch nur immer unglücklicher. Man fand aulekt noch einen Ausweg, fie in eine Benfion zu thun. Sie hat übrigens the Leben night hoch gebracht.

Diefer tadelnswurdigen Gigenheit eines fo verdienstvollen Mannes würde ich faum erwähnen, wenn dieselbe nicht schon öffentlich wäre zur Sprache gefommen, und zwar als man nach seinem Tode ber unseligen Sypochondrie gedachte, womit er fich und andere in feinen letten Stunden gequalt. Denn auch jene Härte gegen seine Rinder war Hypochondrie, ein partieller Bahnsinn, ein sortdauerndes moralisches Morden, das er, nach: bem er seine Rinder aufgeopsert hatte, gulett gegen fich selbst kehrte. Wir wollen aber bedenfen, daß biefer fo ruftig icheinende Mann in seinen besten Jahren leidend mar, daß ein Leibesichaben unheilbar den geichieften Arzt quälte, ihn, der so manchem Kranken geholsen hatte und half. Za, dieser brave Mann führte bei änßerem Auschen, Ruhm, Shre, Rang und Vermögen das traurigste Leben, und wer sich davon aus vorhandenen Ornetschriften noch weiter unterrichten will, der wird ihn nicht verdammen, fondern bedauern.

Erwartet man nun aber, daß ich von der Wirfung diefes bedentenden Mannes auf mich nähere Rechenschaft gebe, jo muß ich im allgemeinen jener Beit abermals gebenten. Die Epoche, in der wir lebten, fann man die fordernde nennen: denn man machte an fich und andere Forberungen auf bas, mas noch fein Menich geleistet hatte. Es war nänilich vorzüglichen, den= kenden und fühlenden Geiftern ein Licht aufgegangen, daß die unmittelbare originelle Ansicht ber Ratur und ein barauf gegründetes Sandeln das Beste fei, was der Menich fich wünichen fonne, und nicht einmal ichwer zu erlangen. Erfahrung war also abermals das allgemeine Lojungswort, und jedermann that die Angen auf, jo gut er fonnte: eigentlich aber waren es die Merste, die am meiften Ursache hatten, darauf zu dringen, und Gelegenheit, fich barnach untzuthun. Dier leuchtete ihnen nun aus alter Zeit ein Gestirn entgegen, welches als Beispiel alles Blinichenswerten gelten tounte. Die Schriften, Die und unter bem Ramen Bippotrates jugefommen maren, gaben bas Mufter, wie der Menich die Welt anichauen und das Geiehene, ohne fich felbft hinein zu mijden, überliefern follte. Allein nic mand bedachte, daß wir nicht jehen fonnen wie die Griechen, und baf mir niemals wie fie dichten, bilden und beilen werden. Zugegeben aber auch, daß man von ihnen lernen könne, jo war unterbeffen unendlich viel und nicht immer jo rein erfahren worden, und aar oft halten fich die Erfahrungen nach den Meinungen gebildet. Diejes aber follte man auch wiffen, inters icheiden und fichten; abermals eine ungeheure Korderung; dann follte man auch, perionlich umberblickend und handelnd, die gefunde Natur felbst kennen lernen, eben als wenn sie zum ersten: mal beachtet und behandelt würde; hiebei jollte benn nur bas Echte und Rechte geicheben. Allein weil fich die Gelahrtheit überhaupt nicht wohl ohne Polyhistorie und Ledanterie, die Braris aber wohl ichwerlich obne Empirie und Charlatanerie benten läßt, jo entstand ein gewaltiger Ronflitt, indem man den Mikbrauch vom Gebrauch jondern und der Kern die Oberhand über die Schale gewinnen follte. Wie man nun auch hier gur Musübung schritt, jo jah man, am fürzesten sei gulest aus der Sache au tommen, wenn man das Genie gu Bilfe rieje, bas durch seine magijche Gabe ben Streit ichlichten und die Forderungen leiften wurde. Der Berstand mijchte fich indeffen auch in die Sache, alles jollte auf flare Begriffe gebracht und in logischer Form dargelegt werden, damit jedes Borurteil beseitigt und aller Aberglanbe gerftort werde. Weil nun wirklich einige außerordentliche Menichen, wie Boerhave und Salter, das Unglaubliche geleistet, so ichien man sich berechtigt, von ihren Schülern und Nachkommilingen noch mehr zu fordern. Man behauptete, die Bahn sei gebrochen, da doch in allen irdischen Dingen selten von Bahn die Rede sein kann; denn wie das Waffer, das durch ein Schiff verdrängt wird, gleich hinter ihm wieder zusammenfturgt, fo ichließt fich auch der gretum, wenn porzügliche Beifter ihn beifeite gedrängt und fich Blat gemacht haben, hinter ihnen fehr geichwind wieder naturgemäß zusammen.

Aber hievon wollte sich der brave Zinnnermann ein sür allemal keinen Begriff machen; er wollte nicht eingesiehen, daß das Absurde eigentlich die Welt erfülle. Vis zur Witt ungebuldig, schlug er auf alles los, was er sür unrecht erkante und hielt. Ob er sich mit dem Krantenwärter oder mit Karacelius, mit einem Harnpropheten oder Chimisten balgte, war ihm gleich; er hieb ein wie das andere Mal zu, und wenn er sich außer Atem gearbeitet hatte, war er höchlich erstaunt, daß die sämtlichen Köpfe dieser Hydra, die er mit äußen zu treten geglaubt,

ihm ichon wieder gang frijch von ungähligen Sälfen bie Bahne wiefen.

Der seine Schriften, besonders sein tüchtiges Werk über Die Erfahrung lieft, wird bestimmter einsehen, mas amifchen Diesem trefflichen Manne und mir verhandelt worden: welches auf mid um jo fräftiger wirten mußte, ba er zwanzig Sahr älter war denn ich. Alls berühmter Arzt war er vorzüglich in den höheren Ständen beichäftigt, und hier fam die Berberbnis der Zeit, durch Berweichlichung und Uebergenuß, jeden Augen-blick gur Sprache; und jo brangten auch feine arzilichen Reden, wie die der Philosophen und meiner dichterischen Frennde, mich wieder auf Die Ratur gurud. Seine leidenschaftliche Berbefferungswut fonnte ich vollends nicht mit ihm teilen. Ich jog mich vielmehr, nachdem wir uns getrennt, gar bald wieder in mein eigentümliches Fach gurud und suchte die von der Natur mir verliehenen Gaben mit mäßiger Unftrengung anzuwenden und in heiterem Widerstreit gegen bas, mas ich migbilligte, mir einigen Raum zu verschaffen, unbesorgt, wie weit meine Birtungen reichen und wohin fie mich führen könnten.

Bon Salis, der in Marichtins die große Benfionsanstalt errichtete, ging ebenfalls bei uns vorüber, ein ernster verständiger Mann, der über die genialisch tolle Lebensweise unserer kleinen Gesellschaft gar wunderliche Annerkungen im stillen wird gemacht haben. Sin Gleiches mag Sulzern, der uns auf seiner Reise nach dem süblichen Frankreich berührte, begegnet sein; wenigstens icheint eine Stelle seiner Reiselchestereibung, worin er

mein gedenkt, dahin zu beuten.

Diese so angenehmen als förderlichen Besuche waren aber auch mit solchen durchwebt, die man lieber abgelehnt hätte. Bahrhast Türstige und unverschännte Abentenrer wendeten sich an den zutraulichen Jüngling, ihre dringenden Forderungen durch wirkliche wie durch vorgebliche Berwandtschaften doer Schäffale unterstützend. Sie borgten mir Geld ab und setzen mich in den Fall, wieder borgen zu müssen, so daß ich mit begüterten und vohlwollenden Freunden darüber in das unangenehmste Berhältnis geriet. Winsichte ich mein Bater gleichsalls in der Lage des Janderlechtings, der wohl sein dans gerne rein gewaschen sähe, sich aber entsetz, wenn die Flut über Schwellen und Stusen manuschaltzun einhergestürzt kommt. Denn es war durch das allzu viele Gute der mäßige Lebensplan, den sich mein Bater sir mich ausgedacht hatte, Schrift für Schrift verrückt, verschoben und von einem Tag zum andern wider Erwarten ungestaltet. Der Aussenhaft zu Regendurg und Wien war so gut als ausgegeben, aber doch sollte auf dem Bege nach Italien

eine Durchreife ftattfinden, damit man wenigftens eine allge: meine Ueberficht gewonne. Dagegen aber maren andere Greunde, bie einen fo großen Unmeg, ins thätige Leben zu gelangen, nicht billigen konnten, ber Meinung, man folle ben Augenblick, wo jo manche Gunft fich aufthat, benuten und an eine bleibende Ginrichtung in der Baterfradt deuten. Denn ob ich gleich erft burch ben Großvater, jodann aber durch den Cheim von bem Rate ausgeichloffen war, jo gab es boch noch manche burgerliche Stellen, an die man Unipruch madjen, fich einfeweilen feit: feben und die Bufunft erwarten tonnte. Manche Agentichaften gaben ju thun genug, und ehrenvoll waren die Hefit entenfiellen. 3d ließ mir bavon vorreden und glaubte wohl auch, daß ich mich bazu ichicke, ohne mich geprüft zu haben, ob eine jolche Lebens: und Beichaftsweife, welche fordert, daß man am liebiten in der Zerftreuung zwedmäßig thatig fei, für mich paffen mochte: und nun gefellte fich ju diejen Borichlagen und Boriagen noch eine garte Reigung, welche ju bestimmter Bauslichkeit aufzufor-

bern und jenen Entichluß ju beichleunigen ichien.

Die früher ermahnte Gefellichait nämlich von jungen Man: nern und Frauenzimmern, welche meiner Echwefter, wo nicht ben Uriprung, boch die Ronfisten; verbantte, mar nach ihrer Berbeiratung und Abreije noch immer bestanden, weil man fich einmal an einander gewöhnt hatte und einen Abend in der Boche nicht beffer als in diejem freundschaftlichen Birtel guzubringen mußte. Auch jener wunderliche Redner, ben wir idon aus bem jediften Buche tennen, war nach mancherlei Schickfalen gescheiter und verkehrter zu uns zurückgemandert und fpielte abermals ben Bejetgeber bes fleinen Staats. Er hatte fich in Befolg von jenen frühern Scherzen etwas Mehnliches ausgedacht: es follte nämlich alle acht Tage geloft werden, nicht um, wie pormals, liebende Paare, jondern mahrhaite Chegatten ju be: ftimmen. Wie man fich gegen Geliebte betrage, das fei uns betannt genug; aber wie fich Gatte und Gattin in Befellichaft gu nehmen batten, das jei und unbewußt und muffe nun, bei qua nehmenden Sahren, vor allen Dingen gelernt werden. die Regeln an im allgemeinen, welche befanntlich darin bestehen, daß man thun muffe, als wenn man einander nicht angehore; man durje nicht neben einander figen, nicht viel mit einander fprechen, viel weniger fich Liebkofungen erlauben: babei aber habe man nicht allein alles zu vermeiden, was wechselfeitig Berbacht und Unannehmlichkeit erregen tonnte, ja man würde im Gegenteil das größte Lob verdienen, wenn man jeine Gattin auf eine ungezwungene Weise zu verbinden miffe.

Das Los wurde hierauf jur Enticheidung herbeigeholt, über einige barode Baarungen, Die es beliebt, gelacht und gescherzt

und die allaemeine Chestandsfomödie mit gutem Sumor beaou-

nen und jedesmal am achten Tage wiederum erneuert.

Hier traf es fich nun wunderbar genug, daß mir das Los alcich von Anfang eben dasielbe Frauenzimmer zweimal bestimmte, ein sehr gutes Wesen, gerade von der Art, die man sich als Frau gerne benken mag. Ihre Gestalt war schön und regelmäßig, ihr Gesicht angenehm, und in ihrem Betragen wal: tete eine Rube, die von der Gefundheit ihres Körpers und ihres Beiftes zeugte. Sie mar fich zu allen Tagen und Stunden völlig gleich. Ihre häusliche Thätigfeit wurde höchlich gerühmt. Ohne daß fie gesprächig gewesen ware, konnte man an ihren Acuberungen einen geraden Berftand und eine natürliche Bil-Run war es leicht, einer folden Berfon mit dung erkennen. Areundlichkeit und Achtung zu begegnen; schon vorher war ich gewohnt, es aus allgemeinem Gefühl zu thun; jest wirkte bei mir ein herkömmliches Wohlwollen als gesellige Bflicht. uns nun aber das Los zum drittenmale zusammenbrachte, so er= flärte der nedigche Bejetigeber feierlichft: der himmel habe ge= iprochen, und wir fonnten nunmehr nicht geschieden werden. Wir ließen es uns beiderfeits gefallen und fügten uns wechsels= weise so hubich in die offenbaren Chestandspflichten, daß wir wirklich für ein Mufter gelten tonnten. Da nun, nach der allge: meinen Berfassung, die jämtlichen für den Abend vereinten Laare fich auf die wenigen Stunden mit Du anreden ninften, jo waren wir dieser tranlichen Anrede durch eine Reihe von Wochen fo gewohnt, daß auch in der Zwischenzeit, wenn wir uns begegneten, das Du gemütlich hervoriprang. Die Gewohnheit ift aber ein wunderliches Ding: wir beide sanden nach und nach nichts natürlicher als diejes Berhältnis; fie ward mir immer werter, und ihre Art, mit mir zu fein, zeugte von einem ichonen ruhigen Vertrauen, jo daß wir uns wohl gelegentlich, wenn ein Priester jugegen gemejen mare, ohne vieles Bedenken auf der Stelle bätten zusammengeben lassen.

Weil nun bei jeder unserer geselligen Zusammenkünste etwas Neues vorgelesen werden unifte, so brachte ich eines Abends, als ganz frische Neuigkeit, das Memoire des Beaumarchais gegen den Clavigo im Original mit. Es erward sich sehr vielen Beisall; die Bemerkungen, zu denen es aufserdert, blieben nicht aus, und nachdem man viel darüber hin und wider gesprochen hatte, sagte mein lieber Partner: Wenn ich deine Gebieterin und nicht deine Frau wäre, so würde ich dich ersuchen, dieses Memoire in ein Schauspiel zu verwandeln; es scheint mir ganz dazu geeignet zu sein. — Damit du siehst, meine Liebe, antwortete ich, daß Getieterin und Frau auch in einer Person vereinigt sein können, so verspreche ich, heute über acht Tage den

Gegenstand bieses Hestes als Theaterstück vorzuleien, wie es jett mit diesen Blättern geichehen. Man verwunderte sich über ein so kühnes Bersprechen, und ich jänunte nicht, es zu ersüllen. Denu, was man in solchen Fällen Ersindung nennt, war bei mir augenblicklich; und gleich, als ich meine Titulargattin nach haufe sührte, war ich still; sie iragte, was mir iei? — Ich sinne, versetze ich, schen das Stück aus und din mitten drin; ich wünsche, der zu zeigen, daß ich dir gerne etwas zuliebe thne. Sie drückte mir die Kand, und als ich sie dagegen eistig süber, sagte sie: Du mußt nicht aus der Rolle sallen! Zörlich zu ein, meinen die Leute, schiede sich nicht sür Ehegatten. — Laß sie meinen, versehte ich, wir wollen es auf uniere Verie kalten.

Che ich, freilich burch einen großen Unweg, nach Saufe fam, war bas Stud icon ziemlich berangebacht; bamit bies aber nicht gar ju großiprecheriich icheine, jo will ich gestehen, baß ichon beim erften und zweiten Lejen ber Begenftand mir bramatiic, ja theatraliich vorgefommen, aber ohne eine jolche Anregung ware bas Stud, wie jo viele andere, auch bloß unter ben möglichen Geburten geblieben. Wie ich babei verlahren, ift befannt genng. Der Bojewichter mude, die aus Hache, Sag ober Meinlichen Absichten fich einer eblen Ratur entgegenieben und fie ju Grunde richten, wollt' ich in Rarlos ben reinen Weltverftand mit mahrer Freundichaft gegen Leidenschaft, Reigung und außere Bedrananis mirten tanen, um auch einmal auf dieje Beije eine Tragodie zu motivieren. Berechtigt burch uniern Altvater Shakeipeare, nahm ich nicht einen Augenblick Anfiand, die Hauptigene und die eigentlich theatralische Darftellung wortlich ju überfeten. Um gulett abzuichließen, entlehnt' ich ben Schluß einer englischen Ballade, und jo war ich immer noch cher fertig, als der Freitag beiantam. Die gute Wirlung, Die ich beim Bortejen erreichte, wird man mir leicht jugefieben. Meine gebietende Gattin erfreute fich nicht wenig baran, und es war, als wenn unfer Berhältnis, wie durch eine geiftige Hach: tommenicaft, durch diese Broduftion fich enger gujammengoge und befestigte.

Mephitopheles Merck aber that mir zum erstennal hier einen großen Schaden. Denn als ich ihm das Stück mitteilte, erwiderte er: Solch einen Quart mußt du mir küntig nicht mehr ichreiben; das können die andern anch. Und doch hatt er hierin unrecht. Muß ja doch nicht alles über alle Begriffe hinausigehen, die man nun einmal gesaßt hat; es ist auch gut, wenn manches sich an den gewöhnlichen Sinn anichließt. Hätte ich danals ein Duhend Stück der Allr geschrieben, welches mir bei einiger Ausmunterung ein Leichtes gewesen wäre, io hätten sich vielleicht drei oder vier davon auf dem Theater erhalten. Rede

Direktion, die ihr Repertorium ju fchaben weiß, kann fagen,

was das für ein Borteil wäre.

Durch solche und andere geistreiche Scherze ward unser wunderliches Mariageipiel, wo nicht zum Stadt, doch zum Familienmärchen, das den Müttern unserer Schönen gar nicht mungenehm in die Ohren klang. Auch meiner Mutter war ein solcher Jusall nicht zuwider: sie begünstigte ichon früher das Frauenzimmer, mit dem ich in ein so seltsames Verhältnis gekommen war, und mochte ihr zutrauen, daß sie eine eben so gute Schwiegertochter als Gattin werden könnte. Jenes undestimmte Kumoren, in welchem ich mich schon seit geraumer Zeit herumtrieb, wollte ihr nicht behagen, und wirklich hatte sie auch die größte Veschwerde davon. Sie war es, welche die zuströmens den Göste reichlich bewirten mußte, ohne sich sir die litterarische Sinquartierung anders als durch die Ehre, die man ihrem Sohne anthat, ihn zu beschmausen, entschädzigt zu sehen. Ferner war es ihr klar, daß so viele junge Leute, sänntlich ohne Verswögen, nicht allein zum Wissen und Dichten, sondern auch zum lustigen Leben versammelt, sich unter einander und zuletz am siegerinen mir, dessen kart und zum Schein zum Schern auch zur Last und Sann erichen wur es ihr flar, daß er Leichtsunige Freigebigteit und Verzehürgungsluft sie kannte, zur Last und zum Schaden gereichen würden.

Sie hielt daber die ichon längst bezweckte italienische Reise, die der Bater wieder in Anregung brachte, für das sicherste Mittel, alle diese Verhältnisse auf einmal durchzuschmeiden. Damit aber ja nicht wieder in der weiten Welt fich neues Gefährliche auschließen möge, so bachte fie, vorher die schon einge= leitete Berbindung zu beseftigen, damit eine Rückfehr ins Baterland wünschenswerfer und eine endliche Bestimmung entschieden werde. Db ich ihr diesen Plan nur unterlege, oder ob sie ihn deutlich, vielleicht mit der feligen Freundin, entworfen, möchte ich nicht entscheiben: genug, ihre Sandlungen schienen auf einen bedachten Borjak gegründet. Denn ich hatte manchmal zu ver-nehmen, unjer Familienfreis sei nach Berheiratung Korneliens doch gar zu eng; man wollte finden, daß mir eine Schwester, der Mutter eine Gehilfin, dem Bater ein Lehrling abgebe; und bei diesen Reden blieb es nicht. Es ergab fich wie von ungefähr, daß meine Eltern jenem Frauenzimmer auf einem Spaziergang begegneten, fie in den Garten einluden und fich mit ihr längere Beit unterhielten. Sierüber ward nun beim Abendtische gescherzt und mit einem gewiffen Behagen bemerkt, daß fie bem Bater wohlgefallen, indem fie die Saupteigenichaften, Die er als ein Renner von einem Frauenzimmer fordere, sämtlich besitze. Hierauf ward im ersten Stock eins und bas andere peran-

hierauf ward im ersten Stock eins und das andere veranftaltet, eben als wenn man Gafte ju erwarten habe, das Leinwandgeräte gemustert und auch an einigen bisher vernachläisigten Hausrat gedacht. Da überraichte ich nun einst meine Mutter, als sie in einer Bodenkammer die alten Wiegen betrachtete, worwnter eine übergroße von Rußbaum, mit Elsenbein und Sebenschlastigelegt, die nich elsemals geichwentt hatte, beionders hers vorstach. Sie schien nicht ganz zuirieden, als ich ihr bemerkte, daß solche Schauteskasten nunmehr völlig aus der Mode seien, und daß man die Kinder mit freien Eliedern in einem artigen Körbchen, an einem Bande über die Schulter, wie andre kurze Water, zur Schau trage.

Genug, dergleichen Borboten zu erneuernder Häuslichfeit zeigten sich öfter; und da ich mich dabei ganz leidend verhiett, so verbreitete sich durch den Gedanten an einen zustand, der fürs Leben dauern jollte, ein jolder Friede über unfer dans und bessen, der bergeichen es lange nicht genossen hatte.

# Vierter Teil.

Nemo contra deum nisi deus ipse.

### Dorwort.

Bei Behandlung einer mannigfaltig vorschreitenden Lebendsgeichiche, wie die ist, die wir zu unternehmen gewagt haben, tommen wir, um gewisse Ereignisse lastich und lesbar zu machen, in den Hall, einiges, was in der Zeit sich verschlingt, notwendig zu trennen, anderes, was nur durch eine Folge begrissen werden kann, in sich selbst zusammen zu ziehen und so das Ganze in Teile zusammenzustellen, die man sinnig überschauend beurteilen und sich davon manches zueianen maa.

Wit dieser Betrachtung eröffinen wir den gegenwärtigen Band, damit sie zu Rechtsertigung unsers Versahrens beitrage, und fügen die Vitte hinzu, unive Leier niöchten bedeuten, daß sich diese hier fortgesetzte Erzählung nicht gerade ans Ende des vorigen Vuckes anichtließt, sondern daß sie die Hauptsäden sämtlich nach und nach wieder aufzunehnen und sowohl Versonen als Gesinnungen und Kanddungen in einer redlich gründlichen

Folge vorzuführen die Absicht hat.

### Sechzehntes Buch.

Wie man zu jagen pflegt: daß kein Unglück allein komme, so läßt sich auch wohl bemerken, daß es mit dem Glück ähnlicherweise keschaffen sei; ja auch mit andern Umständen, die sich auf eine harmoniche Weise um uns versammeln; es sei mun, daß ein Schicksal dergleichen auf uns lege, oder daß der Menich die Kraft habe, das, was zusammen gehört, an sich heranzuziehen.

Wenigstens machte ich diesmal die Ersahrung, daß alles übereinstimmte, um einen äußeren und inneren Frieden herworzandringen. Jener ward mir zu teil, indem ich den Ausgang dessen gelassen abwartete, was man sür mich im Sinne hegte und vornahm; zu diesem aber sollte ich durch ernente Studien

aelangen.

Ich hatte lange nicht an Spinoza gedacht, und nun ward ich durch Widerrede zu ihm getrieben. In univer Vibliothef iand ich ein Büchlein, dessen Autor gegen senen eigenen Deuter heitig fämpste und, um dabei recht wirtsam zu Werfe zu gehen, Spinozas Bildnis dem Titel gegenüber geseth hatte mit der Unterichrift: Signum reprodationis in vultu gerens, daß er nämlich das Zeichen der Verwersung und Beworsenheit im Angesicht trage. Dieses konnte man freilich bei Erblickung des Bildes nicht leugnen; denn der Kupserstich war erbärmlich schlecht und eine vollkommene Frahe; wodet mir denn jene Gegner einstallen nunften, die irgend jemand, dem sie miswollen, zuvörderst entstellen und dann als ein Ungeheuer bekämpsen.

Dicjes Buchlein jedoch machte keinen Eindruck auf mich, weil ich überhaupt Kontroversen nicht liebte, indem ich immer vorzog, von dem Menschen zu ersahren, wie er dachte, als von einem andern zu hören, wie er hätte denken sollen. Doch sührte mich die Neugierde auf den Artikel Spinoza in Bayles Wörtersbuch, einem Werke, das wegen Gelehrsankeit und Schriftingeben so schäerstund Schrifting

baderei lächerlich und schädlich ist.

Der Artikel Spinoza erregte in mir Unbehagen und Mißtrauen. Zuerst sogleich wird der Mann als Atheist und seine Meinungen als höchst verwerslich angegeben; sodann aber zusgestanden, daß er ein ruhig nachdenkender und seinen Studien obliegender Mann, ein guter Staatsdirger, ein mitteilender Menich, ein ruhiger Partikulier gewesen; und so schien man ganz das evangelische Wort vergessen zu haben: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! — denn wie will doch ein Menschann den Gott gefälliges Leben aus verderklichen Grundsäten entspringen?

Ich erinnerte mich noch gar wohl, welche Beruhigung und Klarbeit über mich gekommen, als ich einst die nachgelasjenen Werte jenes merkwürdigen Wannes durchblättert. Diese Wirkung war mir noch ganz deutlich, ohne daß ich nich des Einzelnen hätte erinnern konnen; ich eilte daher abermals zu den Werken, denen ich so viel ichnloig geworden, und dieselbe Friedensluit wehte mich wieder an. Ich ergab mich dieser Lektüre und glaubte, indem ich in mich selbst schauer, die Welt niemals so deutlich erblickt zu haben.

Da über diesen Gegenstand so viel und auch in der neuern Zeit gestritten worden, so wünschte ich, nicht misverstanden zu werden, und will hier einiges über jene so gesürchtete, ja ver-

abicheute Borftellungsart einzuruden nicht unterlagen.

Unier physisches sowohl als geselliges Leben, Sitten, Gewohnheiten, Weltklugheit, Philosophie, Religion, ja so manches zusällige Ereignis, alles ruit uns zu: daß wir entjagen sollen. So manches, was uns innerlich eigenst angehort, sollen wir nicht nach außen hervorbitden; was wir von außen zu Erzgänzung unires Wesens bedürfen, wird uns entzogen, dagegen aber so vieles ausgedrungen, das uns so fremd als tästig ist. Man beraubt uns des midiam Erworbenen, des freundlich Gestatteten, und ehe wir hierüber recht ins klare sind, sinden wir uns genötigt, unsere Versönlichseit erst kniveis und dann völlig aufzugeben. Dabei ist es aber hergebracht, daß man densenigen nicht achtet, der sich deshald ungedardig stellt; vielmehr soll man, se bittrer der Kelch ist, eine desto süßere Miene machen, damit ja der gelassene Auchauer nicht durch irgend eine Erimasse leidigt werde.

Diese schwere Ausgabe jedoch zu lösen, hat die Natur den Menichen mit reichlicher Kraft, Thätigkeit und Jähigkeit aussgestattet. Besonders aber kommt ihm der Leichtstim zu hitie, der ihm unzerstörlich verliehen ist. Diedurch wird er sahig, dem Einzelnen in jedem Augenblick zu entsagen, wenn er nur im nächsten Monnent nach etwas Neuem greisen darf; und id stellen wir uns undewußt unser ganzes Leben innner wieder her. Wir iehen eine Leidenichalt an die Stelle der andern; Beschäftigungen, Neigungen, Liebhakereien, Steckenpserde, alles prodieren wir durch, um zuleht auszurusen, daß alles eitel sei. Niemand entseht sich vor diesem falchen, ja gottekläfterlichen Spruch; ja, man glaubt etwas Weises und Unwiderlegtiches gesagt zu haben. Kur wenige Neuschen gibt es, die solche unerträgliche Eupfindung vorausahnen und, um allen partiellen Reignationen auszuweichen, sich ein für allemal im ganzen reignieren.

Diefe überzeugen fich von dem Ewigen, Notwendigen, Gefestlichen und juchen fich folche Begriffe ju bilben, welche unverwüftlich sind, ja durch die Betrachtung des Bergänglichen nicht aufgehoben, sondern vielmehr bestätigt werden. Weil aber hierin wirklich etwas llebermenschliches tiegt, so werden solche Personen gewohn ich sir Unmenschen gehalten, für gotte und weltlose; ja, man weiß nicht, was man ihnen alles sür Hörner und Klauen andichten soll.

Mein Zutrauen auf Spinoza ruhte auf der friedlichen Wirftung, die er in mir hervorbrachte, und es vermehrte sich nur, als man nieine werten Myhilfer des Spinozismus anklagte, als ich ersuhr, daß Zeibniz selbst diesem Vorwurf nicht entgeben fomen, ja daß Vorrhave, wegen gleicher Gesinnungen verdächtig.

von der Theologie gur Medigin übergeben muffen.

Dente man aber nicht, daß ich seine Schristen hätte untersichreiben und mich dazu buchstäbtlich bekennen mögen. Denn daß niemand den andern versieht; daß keiner bei denselben Worten dassielbe, was der andere, dentt; daß keiner bei denselben Worten dassielbe, was der andere, dentt; daß ein Gespräch, eine Lektiire bei verschiedenen Personen verschiedene Gedankenfolgen aufregt, hatte ich schon allzu deutlich eingesehen, und man wird dem Versässer von Werther und Faust wohl zutrauen, daß er, von solchen Wisperständenissen tief durchdrungen, nicht selbst den Dünkel geschezt, einen Mann vollkommen zu verstehen, der als Schüler von Descartes durch mathenatische und rabbinische Kultur sich zu dem Gipsel des Denkens hervorgehoben, der dis auf den heutigen Tag noch das Ziel aller spekulativen Bemühungen zu sein scheint.

Bas ich mir aber aus ihm zugeeignet, würde sich deutlich genug darstellen, wenn der Bejuch, den der ewige Inde bei Spinoza abgelegt und den ich als ein wertes Jugrediens zu jenem Gedichte mir ausgedacht hatte, niedergeschrieben übrig geblieben wäre. Ich gestell mir aber in dem Gedanken so wohl und beschäftigte mich im sillen so gern damit, daß ich nicht dazu gelangte, etwas auszuschreiben; dadurch erweiterte sich aber der Sinfall, der als vorübergehender Scherz nicht ohne Verdeinst gewesen wäre, dergesialt, daß er seine Annut verlor und ich ihn als lästig aus dem Sime schlag. Inwiesern mir aber die Hauptpuntte jenes Verhältnisses zu Spinoza unvergeßlich geklieben sind, indem sie eine große Wirkung auf die Folge meines Ledens ausübten, will ich so kurz und bündig als möglich eröffnen und daritellen.

Die Natur wirft nach ewigen, notwendigen, bergestalt göttlichen Gesetzen, daß die Gottheit selbst daran nichts ändern könnte. Alle Menschen sind hierin unbewußt vollkommen einig. Man bedenke, wie eine Naturerscheinung, die auf Berstand, Bernunkt, ja auch nur auf Willkür deutet, uns Erstaunen, ja Entzehen

bringt.

Benn sich in Tieren etwas Bernunstähnliches hervorihnt, so kennen wir uns von unserer Berwunderung nicht erholen; denn ob sie uns gleich so nahe stehen, io icheinen sie doch durch eine unendliche Alust von uns getrennt und in das Reich der Rotwendigkeit verwiesen. Man kann es daher jenen Denkern nicht übel nehmen, welche die unendlich sunstreiche, aber doch genau beschrenkte Technik jener Geschöpfe für ganz maschinen:

mäkia ertlärten.

Benden wir und zu den Bflangen, fo wird unfre Behaup: tung noch auffallender bestätigt. Man gebe fich Rechenichgit von ber Empfindung, tie uns ergreift, wenn die berührte Mimoig ihre gefiederten Blatter paarweije gujammenialtet und endlich bas Stielden wie an einem Gewerbe niederflappt. Roch bober fteigt jene Empfindung, ber ich feinen Ramen geben will, bei Betrachtung best Hedysarum gyrans, bas feine Blättchen, ohne fichtlich außere Beranlaffung, auf und nieder fentt und mit lich ielbit wie mit unfern Begriffen ju fpielen ideint. Dente man fich einen Bijang, bem Dieje Gabe zugeteilt mare, fo bag er Die ungeheuern Blatterichirme für fich felbst wechselsweise nieder: fentte und aufhübe, jedermann, der es zum erstemmale fabe, wurde por Entjegen gurudtreten. Go eingewurgelt ift bei uns ber Begriff unfrer eignen Borguge, daß wir ein für allemal der Außenwelt keinen Teil daran gonnen mögen, ja daß wir die: felben, wenn es nur anginge, jogar uniresaleichen gerne verfümmerten.

Ein ähnliches Entichen überjällt uns dagegen, wenn wir den Menichen unvernünftig gegen allgemein anerkannte sittliche Gejeke, unverständig gegen kinen eignen und sremden Vorteil handeln jehen. Um das Grauen loszuwerden, das wir dabei empfinden, verwandeln wir es jogleich in Tadel, in Abicheu, und wir suchen uns von einem jolchen Menichen entweder wirklich

ober in Bedanten gu befreien.

Diefen Gegenfaß, welchen Spinoza jo kräftig heraushebt, wendete ich aber auf mein eignes Wejen sehr wunderlich an, und das Vorhergesagte soll eigentlich nur dazu bienen, um das,

mas folgt, begreiflich zu machen.

Ich war dazu gelangt, das mir inwolnende dichteriiche Taslent ganz als Natur zu betrachten, um so mehr, als ich darauf gewiesen war, die äußerliche Natur als den Gegenstand desselben anzusehen. Die Ausübung dieser Dichtergabe konnte zwar durch Beranlassung erregt und bestimmt werden; aber am treudigsten und reichlichsten trat sie unwillfürlich, ja wider Willen hervor.

Durch Feld und Wald zu schweifen, Mein Liedchen wegzupfeifen, So ging's ben ganzen Tag.

And beim nächtlichen Erwachen trat derfelbe Fall ein, und ich hatte oft Luft, wie einer meiner Borganger, mir ein lebernes Wams machen zu laffen und mich zu gewohnen, im Finftern durche Gefühl das, was unvermutet hervorbrach, ju fixieren. Ich war so gewohnt, mir ein Liedden vorzusagen, ohne es wieder zusammenfinden zu können, daß ich einigemal an den Bult rannte und mir nicht die Beit nahm, einen guer liegenden Bogen qu= recht zu rücken, sondern das Gedicht von Unfang bis zu Ende, ohne mich von der Stelle zu rühren, in der Diagonale herunter= fchrieb. In eben diejem Sinne griff ich weit lieber ju bem Bleistift, welcher williger die Zigs hergab: denn es war mir einigemal begegnet, daß das Schnarren und Sprisen der Feder mich aus meinem nachtwandlerischen Dichten aufweckte, mich zerstreute und ein fleines Produtt in der Geburt erstickte. Bur solche Poesien hatte ich eine besondere Chrfurcht, weil ich mich boch ungefähr gegen dieselben verhielt, wie die Senne gegen die Rüchlein, die fie ausgebrütet um fie ber piepfen fieht. Meine frühere Luft, Diese Dinge nur durch Borlesungen mitzuteilen, erneute fich wieder; fie aber gegen Geld umgutanschen, schien mir abicheulich.

hiebei will ich eines Falles gedenken, ber zwar fpater eintrat. Alls nämlich meinen Arbeiten immer mehr nachgefragt. ja eine Cammlung berfelben verlangt wurde, jene Gefinnungen aber mid abhielten, eine folde felbst zu verauftalten, jo benutte himburg mein Zandern, und ich erhielt unerwartet einige Exemplare meiner zusammengedruckten Werke. Mit großer Frechbeit wußte fich Dieser unberusene Berleger eines folden dem Bublifum erzeigten Dienstes gegen mich zu rühmen und erbot fich, mir dagegen, wenn ich es verlangte, etwas Berliner Porzellan ju fenden. Bei Diefer Gelegenheit nufte mir einfallen, daß die Berliner Juden, wenn fie fich verheirateten, eine gewiffe Bartie Porzellan zu nehmen verpflichtet maren, damit die könig: liche Fabrik einen fichern Absatz hatte. Die Berachtung, welche daraus gegen den unverschämten Rachdrucker entstand, ließ mich den Verdruß übertragen, den ich bei diesem Ranb empfinden mußte. Ich antwortete ihm nicht, und indessen er sich an meinem Gigentum gar wohl behaben mochte, rächte ich mich im ftillen

mit folgenden Berfen:

Solbe Zeugen füß verträumter Jahre, Falbe Blumen, abgeweihte Hanze, Scheier, leicht gefnidt, verblichne Bänder, Abgeflungner Liebe Trauerpfänder, Schon gewidmet meines Herdes Flammen, Rafft der freche Sosius zusammen, Weben als wenn Dichtervert und Schre Ihm durch Erbschaft zugefallen wäre;

Und mir Lebendem soll sein Betragen Wohl am Thees und Kassetlich behagen? Weg das Porzellan, das Zuderbrot! Kilr die Himburgs bin ich tot.

Da jeboch eben bie Natur, bie bergleichen größere und fleinere Werte unaufgefordert in mir hervorbrachte, manchmal in großen Laufen rubte und ich in einer langen Zeitstrede felbft mit Willen nichts hervorzubringen im ftande mar und baber öfters Lange: weile empfand, jo trat mir bei jenem ftrengen Gegenfat ber Bedaute entgegen, ob ich nicht von ber andern Seite bas, mas menichlich, vernünftig und verständig an mir fei, ju meinem und anderer Rugen und Borteil gebrauchen und die Zwijchenzeit, wie ich es ja auch schon gethan und wie ich immer stärter ausgesorz bert wurde, den Weltgeschäften widnien und dergestalt nichts von meinen Kräften ungebraucht lassen sollte. Ich sand dieses, was aus jenen allgemeinen Begriffen hervorzugeben ichien, mit meinem Wefen, mit meiner Lage fo übereinstimmend, bag ich ben Entichluß faßte, auf diese Weife ju handeln und mein bis-beriges Schwanten und Zaudern badurch ju bestimmen. Gehr angenehm mar mir ju benten, bag ich fur wirkliche Dienfte von ben Menichen auch reellen Lohn fordern, jene liebliche Naturgate bagegen als ein Seiliges uneigennütig auszusvenden fortiahren burfte. Durch Dieje Betrachtung rettete ich mich von der Bitter: keit, die sich in mir hätte erzeugen können, wenn ich bemerken mußte, daß gerade das so sehr gesuchte und bewunderte Talent in Deutschland als außer dem Gejet und vogelfrei behandelt Denn nicht allein in Berlin hielt man ben Hachbrud für etwas Bulaifiges, ja Luftiges, fondern der ehrwürdige, wegen feiner Regententugenden gepriejene Markgraf von Baden, ber ju fo vielen Soffnungen berechtigende Raifer Sojeph begunftigten, jener feinen Madlot, Diefer feinen Golen von Tratt= ner, und es war ausgesprochen, bag die Rechte, jo wie bas Gigentum des Benies bem Sandwerfer und Sabrifanten unbe: dinat preisaegeben icien.

Als wir uns einst hierüber bei einem besuchenden Babenier beklagten, erzählte er uns solgende Geichichte: Die Frau Markgräfin, als eine thätige Tame, habe auch eine Papieriabrit angelegt, die Ware sei aber so ichtecht geworben, daß man sie nirgends habe unterbringen können. Taraus habe Buchhändler Mactot den Borichlag gethan, die deutschen Dichter und Prosasiften auf dieses Bapter abzudrucken, um dadurch seinen Wert in etwos zu erhöhen. Mit beiden händen habe man dieses ans

genommen.

Wir erklärten zwar dieje boje Rachrebe für ein Märchen, ergokten uns aber boch daran. Der Name Madlot ward zu

gleicher Zeit für einen Schimpsnamen erklärt und bei schlechten Begebenheiten wiederholt gebraucht. Und so fand sich eine leichte sinnige Zugend, welche gar manchmal borgen mußte, indes die Riederträchtigkeit sich an ihren Talenten bereicherte, durch ein paar gute Einfälle hinreichend entschädigt.

Glückliche Kinder und Jünglinge wandeln in einer Art von Trunkenheit vor sich hin, die sich dadurch besonders bemerklich macht, daß die Guten, Unschuldigen das Verhältnis der jedes maligen Umgebung kaum zu bemerken, noch weniger anzuerkennen wissen. Sie sehen die Welt als einen Stoff an, den sie bilden, als einen Vorrat, dessen sie sich bemächtigen sollen. Alles gehört ihnen an, ihrem Willen scheint alles durchdringlich; gar oft verlieren sie sich deshalb in einem wilden wisten Wesen. Bei den Bessen ist dich den Alles der alles durch zu einem sittlichen Enthusiasnus, der sich nach Eckgensheit zu irgend einem wirklichen oder icheinbaren Guten aus eignem Triebe hinkewegt, sich aber auch östers leiten, führen und verführen läßt.

Der Jüngling, von dem wir uns unterhalten, war in einem solchen Falle, und wenn er den Menichen auch seltsam vorkam, so erschien er dech gar manchem willfommen. Gleich bei dem ersten Zusammentreten sand man einen unbedingten Freisinn, eine heitere Dsichhersigkeit im Gespräch und ein gelegentliches Handeln ohne Bedenten. Bon letzteren einige Geschichtigen.

In der fehr eng in einander gebauten Sudengaffe mar ein heftiger Brand entstanden. Mein allgemeines Wohlwollen, die daraus entipringende Lust zu thätiger Silse trieb mich, gut angekleidet, wie ich ging und stand, dahin. Man hatte von der Allerheiligengaffe ber durchgebrochen; an Diefen Zugang verfügt' ich mich. Sch fand daselbst eine große Ungahl Menschen mit Wassertragen beschäftigt, mit vollen Eimern sich hindrangend, mit leeren herwärts. Ich fah gar bald, daß, wenn man eine Baffe bildete, wo man die Gimer heraufs und herabreichte, Die Silie die doppette fein würde. Ich ergriff wei volle Gimer und blieb fteben, rief andere an mich heran; bem Rommenden wurde die Laft abgenommen, und die Rückfehrenden reihten fich auf ber andern Seite. Die Unftalt fand Beifall, mein Bureden und personliche Teilnahme ward begünftigt, und die Baffe, vom Eintritt bis jum brennenden Ziele, ward bald vollendet und ge= schlossen. Raum aber hatte die Briterkeit, womit dieses geschehen, eine frobe, man fann jagen eine Inftige Stimmung in biefer lebendigen zwedmäßig wirkenden Maschine aufgeregt, als der Mutwille sich schon hervorthat und der Schadenfreude Raum gab. Armselige Müchtende, ihre jammervolle Sabe auf bem

Rüden schleppend, mußten, einmal in die begueme Gasse geraten, unausweichlich hindurch und blieben nicht unangesochten. Mutwillige Knaben-Jünglinge sprikteu sie an und sügten Versachtung und Unart noch dem Elend hinzu. Gleich aber, durch mäßiges Zureden und rednersiche Strasworte, mit Rüclicht vahricheinlich auf meine reinlichen Aleider, die ich vernachtässigte,

ward ber Frevel eingestellt.

Rengierige meiner Freunde waren herangetreten, den Unsfall zu beschauen, und ichienen verwundert, ihren Gesellen in Schufen und seisenen Strümpsen — denn anders ging man damals nicht — in diesem seuchten Geschäfte zu sehen. Wenige konnt' ich heranziehen, andere lachten und ichüttelten die Köpse. Wir hielten lange stand, denn bei manchen Abtretenden versstanden sich auch manche dazu, sich anzuschließen; viele Schaulustige solgten auf einander, und so ward mein unschuldiges Wagnis allgemein bekannt, und die wunderliche Lizenz mußte zur Stadtgeschichte des Aggs werden.

Ein solder Leichtsim im Sandeln nach irgend einer autmutigen heitern Grille, servortretend aus einem glüchtichen Selbstgefühl, was von den Menichen leicht als Eitelkeit getadelt wird, machte unsern Freund auch noch durch andere Winner-

lichfeiten bemerklich.

Gin fehr harter Winter hatte ben Dain völlig mit Gis be: bedt und in einen festen Boden verwandelt. Der lebhaitefie, notwendige und luftig-gesellige Berfehr regte fich auf dem Gije. Grenzenloje Schrittschubbabnen, glattgefrorene weite Rlachen wimmelten von bewegter Berjammlung. 3ch fehlte nicht vom frühen Morgen an und war also, wie späterhin meine Mutter, bem Schaufpiel zuzusehen, angefahren fam, als leichtgefieidet wirklich durchgefroren. Gie faß im Wagen in ihrem roten Sammetpelze, ber, auf ber Bruft mit ftarten goldenen Echnüren und Quaften zusammengehalten, gang ftattlich ausjah. "Geben Sie mir, liebe Mutter, Ihren Belg!" rief ich aus bem Stegreife, ohne mich weiter besonnen zu haben; "mich friert grimmig." Auch fie bedachte nichts weiter; im Augenblide hatte ich den Belg an, ber, purpurfarb, bis an die Waden reichend, mit Bobel verbrämt, mit Gold geichmudt, zu der braunen Velimute, die ich trug, gar nicht übel fleidete. Go fuhr ich forglos auf und ab; auch mar bas Gedränge jo groß, daß man die jeltene Er: scheinung nicht einmal sonderlich bemerkte, obichon einigermaßen: benn man rechnete mir fie fpater unter meinen Anomalien im Ernft und Scherze wohl einmal wieder por.

Nach solchen Erinnerungen eines glücklichen unbedachten Handelus ichreiten wir an dem eigentlichen Faden unserer Er-

zählung fort.

Ein geistreicher Franzos hat schon gesagt: wenn irgend ein guter Kopf die Ausmerksamkeit des Aublikums durch ein verzdienkliches Werk auf sich gezogen hat, so thut man das Mögslichte, um zu verhindern, daß er zemals dergleichen wieder hers vorbringt.

Es ist so wahr: irgend etwas Gutes, Geistreiches wird in stiller abgesonderter Jugend hervorgebracht, der Beisall wird erworben, aber die Unabhängigseit versoren; men zerrt das konzentrierte Talent in die Zerstreuung, weil man deukt, man könne von seiner Persönlichkeit etwas abzupsen und sich zueignen.

In diesem Sinne erhiclt ich manche Ginladungen, oder nicht so wohl Ginladungen: ein Freund, ein Bekannter schlug mir vor, gar oft nicht als dringend, mich da oder dort ein:

zuführen.

Der gnasie Trembe, angekündigt als Bür, wegen oftmaligen unfreundlichen Alweisens, dann wieder als Hurone Voltaires, Cumberlands Westindier, als Naturkind bei so vielen Talenten, erregte die Neugierde, und so beschäftigte man sich in verschiedes nen Häusern mit schicklichen Negotiationen, ihn zu sehen.

Unter andern ersuchte mich ein Freund eines Abends, mit ihm ein tleines Konzert zu benichen, welches in einem angesiehenen resormierten Handelshause gegeben wurde. Es war schon spät; doch weil ich alles aus dem Stegreise liebte, solgte ich ihm, wie gewöhnlich anständig angezogen. Wir treten in ein Jimmer gleicher Erde, in das eigentliche geräumige Wohnzimmer. Die Gesellschaft war zahlreich; ein Flüget stand in der Mitte, an den sich sogleich die einzige Tochter des Hauses niedersetze und mit bedeutender Fertig eit und Anmut spielte. Ich stand am unteren Ende des Klügels, um ihre Gestalt und Versen nahe geung bemerken zu können; sie hatte etwas Kindzartiges in ihrem Betragen; die Bewegungen, wozu das Spiel sie nötigte, waren ungezwungen und leicht.

Nach geendigter Sonate trat sie and Ende des Pianos gegen mir über; wir begrüßten und ohne weitere Nede, denn ein Quartett war schon angegangen. Um Schlusse trat ich etwos näher und iagte einiges Verbindliche: wie sehr es mich srene, daß die erste Verdamtschaft mich auch angleich mit ihrem Talent bestannt gemacht habe. Sie wußte sehr artig meine Worte zu erwidern, dehielt ihre Stellung und ich die meinige. Ich sonnte bemerken, daß sie mich aufmerksam betrachtete und daß ich ganzeigenstlich zur Schau stand, welches ich mir wohl konnte gestallen lassen, da man auch mir etwos gar Annuttiges zu schauer

gab. Inbeffen blidten wir einander an, und ich will nicht leugnen, bag ich eine Ungiehungefraft von ber faufteften Urt ju empfinden glaubte. Das bin: und hermogen ber Beiell: ichaft und ihrer Leistungen verhinderte jedoch jede andere Art von Annaherung Diesen Abend. Doch muß ich eine angenehme Empfindung gestehen, als die Mutter beim Abichied ju erten: nen gab, fie hofften mich bald wiederzusehen, und die Tochier mit einiger Freundlichkeit einzuftimmen ichien. 3ch verfehlte nicht, nach ichidlichen Laufen, meinen Befuch zu wiederholen, ba fich benn ein beiteres verftandiges Beiprach bildete, welches fein leidenicaftliches Berhältnis zu weisjagen ichien.

Indeffen brachte die einmal eingeleitete Gaftfreiheit unieres Baujes den guten Eltern und mir felbst manche Unbequemlich feit; in meiner Richtung, die immer barauf hinging, bas Sobere gewahr zu werben, es ju erfennen, es ju forbern und wo mög: lich folches nachbildend zu gestalten, war ich badurch in nichts weiter gebracht. Die Menichen, iniofern fie gut waren, waren fromm, und infofern fie thatig maren, unflug und oit ungeichicht. Benes tonnte mir nichts helfen, und Diejes verwirrte mich. Ginen

merkwürdigen Fall habe ich jorgialtig niedergeichrieben. Im Anfang des Jahres 1775 meldete Jung, nachher Stil: Ling genannt, vom Niederrhein, daß er nach Frankfurt komme, berufen, eine bedeutende Augenfur dafelbit vorzunehmen; er war mir und meinen Eltern willfommen, und wir boten ihm bas

Quartier an

herr von Lersner, ein murbiger Mann in Sahren, burch Erziehung und Guhrung fürftlicher Rinder, verständiges Betragen bei hof und auf Reisen überall geichatt, erduldete ichon lange bas Unglud einer völligen Blindheit; boch tonnte feine Cebnfucht nach Silfe nicht gan; erlojchen. Ihn hatte Jung feit einigen Jahren mit gutem Mut und frommer Treiftigfeit viele Staroperationen am Riederrhein vollbracht und fich dadurch einen ausgebreiteten Huf erworben. Redlichfeit jeiner Geele, Buverläffigfeit des Charafters und reine Gottesiurcht bewirften ihm ein allgemeines Butranen; dieses verbreitete fich stromaus: maris auf dem Wege vielfacher Dandeleverbindungen. herr von Lerener und Die Seinigen, bergten von einem einfichtigen Arite. entichloffen fich, den gludlichen Augenarzt kommen zu laffen, wenn icon ein Frantiurter Raufmann, an bem die Rur miß: gludt mar, ernfilich abriet. Aber mas bewies auch ein einzelner Fall gegen jo viele gelungene! Doch Jung fam, nunmehr ange: lodt durch eine bedeutende Belohnung, beren er gewöhnlich bis: ber entbehrt hatte; er fam, feinen Ruf zu vermehren, getroft und freudig, und mir munichten und Glud ju einem jo madern und beitern Tiichgenoffen.

Nach mehreren ärztlichen Vorbereitungen ward nun endlich der Star auf beiden Augen geftochen; wir waren höchft gespannt; es hieß: der Katient habe nach der Operation sogleich gesehen, bis der Verband das Tageslicht wieder abgehalten. Allein es ließ sich bemerken, daß Jung nicht heiter war und daß ihm etwas auf dem Serzen lag; wie er mir denn auch auf weiteres Nachserielben bekannte, daß er wegen Ausgang der Kur in Sorgen sein Gewöhnlich, und ich hatte selbst in Straßburg mehrmals zugesehen, schien nichts leichter in der Welt zu sein; wie es denn auch Stillingen hundertmal gelungen war. Nach vollbrachtem ichmerzlosem Schnitt durch die unempfindliche Sornhaut sprang bei dem gelindeiten Ornat die trübe Linje von selbst herans, der Vatient erblicke sogleich die Wegenstände und mußte sich nur mit verbundenen Augen gedulden, die eine vollbrachte Kur ihm erlandte, sich des köstlichen Tryans nach Willen und Vegnemlichseit zu bedienen. Wie mancher Arme, dem Jung dieses Glück verschafft, hatte dem Rohltstater Gottes Segen und Velohnung von oben herab gewinscht, welche nun durch diesen reichen Mann abgetragen werden iollte.

Jung bekannte, daß es diesmal so leicht und glücklich nicht hergegangen: die Linse sei nicht herausgesprungen, er habe sie holen und zwar, weil sie angewachsen, ablösen müssen; dies sei nun nicht ohne einige Gewalt geschehen. Nun machte er sich Borwürse, daß er auch das andere Auge operiert hate. Allein nan hatte sich seit vorgesett, beide zugleich vorzunehmen, an eine solche Zusälligkeit hatte man nicht gedacht und, da sie eingestreten, sich nicht jogleich erholt und besonnen. Genug, die zweite Linse kan nicht von selbst, sie nucht auch mit Unstatten abgelöst

und herausgeholt werden.

Wie übet ein so gutmütiger, wohlgefinnter, gottesfürchtiger Mann in einem solden Falle dran sei, läßt keine Beschreibung noch Entwicklung zu; etwas Allgemeines über eine solche Sinnes-

art steht vielleicht hier am rechten Plage.

Auf eigene inoralische Bildung losznarbeiten, ist das Eins fachte und Thunlichste, was der Menich vornehmen kann; der Trieb dazu ist ihm angeboren; er wird durch Menschenwerstand und Liebe dazu im bürgerlichen Leben geleitet, ja gedrängt.

Stilling lebte in einem sittlich religiosen Liebesgefühl; ohne Mitteilung, ohne guten Gegenwillen konnte er nicht existieren: er sorderte wechselieitige Reigning; wo man ihn nicht kannte, war er fill; wo man den Bekannten nicht liebte, war er traurig; deswegen besand er sich am besten mit solchen wohlgesinnten Menschen, die in einem beschränkten ruhigen Berniskreise mit einiger Bequemlichkeit sich zu vollenden beschäftigt sind.

Diefen gelingt nun wohl, Die Gitelfeit abzuthun, bem Be-

ftreben nach außerer Chre ju entfagen, Behutfamteit im Sprechen fich anzueignen, gegen Genoffen und Rachbarn ein freundliches

aleiches Betragen ausmüben.

Dft liegt hier eine bunfle Beiftesform gum Grunde, burch Individualität modifiziert; folche Personen, zufällig angeregt, leaen aroke Bichtigfeit auf ihre empirifche Laufbahn; man halt alles für übernatürliche Bestimmung, mit ber Heberzeugung, daß Gott unmittelbar einwirfe.

Dabei ift im Menichen eine gewiffe Reigung, in feinem Buftand zu verharren, zugleich aber auch fich ftogen und führen gu laffen, und eine gewiffe Unentichloffenheit, felbit gu handeln. Dieje vermehrt fich bei Miglingen der verständigften Blane, jo wie burch zufälliges Gelingen gunftig zusammentreffender un: vorhergesehener Umitanbe.

Wie nun durch eine folde Lebensweise ein aufmertiames männliches Betragen verfümmert wird, jo ist bie Art, in einen folchen Bustand zu geraten, gleichstalls bedenklich und der Be-

trachtung wert.

Bovon fich bergleichen Sinnesverwandte am liebiten unter: halten, find die fogenannten Erwedungen, Sinnesveranderungen, benen mir ihren pfnchologiichen Wert nicht abiprechen. Es find eigentlich, mas wir in miffenschaftlichen und poetischen Ungelegenheiten Apercus nennen: bas Bewahrwerben einer großen Marime, welches immer eine genialische Beiftesoperation ift; man fommt burch Anichauen bagu, weder durch Rachdenken noch burch Lehre ober Ueberlieferung. Dier ift es bas Bemahrmerben ber moralifchen Rraft, die im Glauben antert und fo in ftolger Sicherheit mitten auf ben Wogen fich empfinden wird.

Gin foldes Aperen gibt dem Entdeder die größte Freude. weil es auf originelle Beije nach bem Unendlichen bindeutet; es bedarf feiner Zeitfolge gur Heberzeugung : es entipringt gang und vollendet im Augenblid, baber bas gutmutige altiranjoniche

Reimmort:

#### En peu d'heure Dieû labeure.

Meußere Unitoge bewirken oft bas gewaltsame Losbrechen folder Sinnesanderung, man glaubt Beichen und Wunder gu

ichauen.

Butrauen und Liebe verband mich aufs berglichfte mit Stilling; ich hatte boch auch gut und glüdlich auf feinen Lebensgang eingewirft, und es war gang feiner Ratur gemäß, alles, mas für ihn geichah, in einem bantbaren feinen Bergen zu behalten; aber fein Umgang war mir in meinem damaligen Lebensgange weder erfreulich noch forberlich. Bwar überließ ich gern einem

jeden, wie er fich das Rätjel feiner Tage gurechtlegen und ans: bilden wollte; aber die Art, auf einem abentenerlichen Lebens: gange alles, was uns vernünftigerweise Butes begegnet, einer unmittelbaren göttlichen Ginwirfung juguschreiben, ichien mir boch zu anmaglich, und die Borftellungsart, daß alles, mas aus unierm Leichtsinn und Düntel, übereilt oder vernachläffigt, ichtimme, ichmer zu ertragende Folgen hat, gleichfalls für eine göttliche Badagogif zu halten, wollte mir auch nicht in ben Sinn. Ich konnte also den guten Freund nur anhören, ihm aber nichts Erfreuliches ermidern; boch ließ ich ihn, wie so viele andere, gern gewähren und schützte ihn, ipäter wie früher, wenn man, gar zu weltlich gesinnt, sein gartes Wejen zu verleten sich nicht icheute. Daber ich ihm auch den Ginfall eines schalkischen Mannes nicht zu Ohren kommen ließ, der einmal gang ernfthaft ausrief: "Nein, fürwahr, wenn ich mit Gott jo gut ftünde, wie Jung, so würde ich das höchste Weien nicht um Geld bitten, sondern um Weisheit und guten Rat, damit ich nicht jo viel dumme Streiche machte, die Geld toften und elende Schuldenjahre nach fich ziehen."

Denn freilich war zu solchem Scherz und Frevel jett nicht Die Zeit. Zwischen Furcht und hoffnung gingen mehrere Tage hin; jene wuchs, diese schwand und verlor fich ganglich; die Augen des braven, geduldigen Mannes entzündeten sich, und es blieb kein Zweisel, daß die Kur mißlungen sei.

Der Zustand, in den unser Freund dadurch geriet, läßt keine Schilderung zu; er wehrte fich gegen die innerste tiefste Berzweiflung von der schlimmsten Art. Denn was war nicht in diesem Falle verloren! zuvörderst der größte Dank des zum Lichte wieder Genesenen, das Gerrlichste, dessen sich der Arzt nur erfreuen fann; das Butrauen jo vieler andern Silfsbedürftigen; ber Rredit, indem die gestorte Ausübung dieser Runft eine Familie im hilisofen Zustande zurückließ. Genug, wir wielten das unserfreuliche Trama Hoobs von Anfang bis zu Ende durch, da denn der treue Mann die Rolle der icheltenden Freunde jelbst übernahm. Er wollte diesen Vorfall als Strafe bisheriger Tehler anjehen; es ichien ihm, als habe er die ihm zufällig überkommenen Augenmittel frevelhaft als göttlichen Beruf zu Diesem Geschäft betrachtet; er warf sich vor, dieses höchste wichtige Kach nicht durch und durch studiert, sondern seine Ruren nur so obenbin auf gut Glück behandelt zu haben; ihm fam augenblicklich vor die Seele, was Mikwollende ihm nachgeredet; er geriet in Zweijel, ob dies auch nicht Bahrheit iei? und dergleichen schmerzte um so tiefer, als er sich den für fromme Dienschen fo gefährlichen Leichtfinn, leider auch wohl Düntel und Sitelkeit, in seinem Lebensgange mußte zu schulden kommen lassen. In

solchen Augenbliden verlox er sich selbst, und wie wir uns auch verständigen mochten, wir gelangten doch nur zulest auf das vernünftig notwendige Rejultat: daß Gottes Raticulüsse uner:

forichlich feien.

In meinem porftrebend beitern Ginne mare ich noch mehr verlett gewesen, hatte ich nicht, nach bertommlicher Weise, Dieje Seelenzuftande ernfter freundlicher Betrachtung unterworfen und fie mir nach meiner Weise gurecht gelegt; nur betrübte es mich, meine gute Mutter für ihre Sorgialt und häusliche Bemuhung jo übel belohnt zu jehen; sie empjand es jedoch nicht bei ihrem unabläffig thatigen Bleichnut. Der Bater bauerte mich am meisten. Um meinetwillen hatte er einen streng geichlossenen haushalt mit Unstand erweitert und genog besonders bei Tijd, wo die Gegenwart von Fremden auch einheimische Freunde und immer wieder jonftige Durchreisende herangog, jehr gern eines muntern, ja paradozen Geipräches, da ich ihm denn durch allerlei dialektisches Klopsiechten großes Behagen und ein freundliches Lächeln bereitete: benn ich hatte die gottloje Art, alles ju beftreiten, aber nur injofern hartnädig, daß berjenige, der Recht behielt, auf alle Falle lacherlich wurde. Dieran war nun in ben letten Bochen gar nicht ju benten; benn die gludlichften beiterften Creigniffe, veranlagt burch mohlgelungene Rebenturen bes burch die Sauptkur jo unglücklichen Freundes, konnten nicht greifen, piel meniger ber traurigen Stimmung eine andere Wendung geben.

Denn jo machte uns im einzelnen ein alter blinder Bettel: jude aus dem Jienburgijchen zu lachen, der, in dem höchsten Glend nach Frankfurt geführt, kaum ein Obdach, kaum eine kummerliche Rahrung und Wartung finden tonnte, dem aber die gabe orientalijche Ratur jo gut nachhalf, daß er vollkommen und ohne die mindeste Beichwerde fich mit Entzuden geheilt Alls man ihn fragte, ob die Operation geichmerst habe, fo jagte er nach der hyperbolijden Weije: "Wenn ich eine Million Augen hatte, jo wollte ich fie jedesmal für ein halb Ropiftud famitlich nach und nach operieren laffen." Bei feinem Abwandern betrug er fich in ber Sahrgaffe eben jo erzentrijd; er dantte Gott auf gut altteftamentlich, pries ben herrn und ben Wundermann. feinen Bejandten. Go ichritt er in diefer langen, gewerbreichen Strafe langjam ber Brude ju. Bertaufer und Raufer traten aus ben Laden heraus, überraicht durch einen jo jeltenen frommen, leidenichaftlich vor aller Welt ausgesprochenen Enthusiasmus; alle maren angeregt jur Teilnahme, dergestalt, daß er, ohne irgend zu fordern oder zu beijchen, mit reichlichen Gaben zur

Begezehrung begludt murbe.

Eines jolchen heitern Borfalls durfte man in unferm Kreife

aber kann erwähnen; denn wenn der Aermste in seiner sandigen Heinat fiber Main, in hänslichem Glend höchst glücklich gedacht werden konnte, so vermiste dagegen ein Wohlhabender, Bürdiger diesseits das unichähdere, zunächst gehoffte Behagen.

Rrankend war daher für unfern giten ging der Empfang der fanfend Gulben, die, auf jeden fall bedungen, von großemittigen Menichen edel bezahlt wurden. Dieje Barschaft sollte bei seiner Rückfehr einen Teil der Schulden anstöschen, die auf

traurigen, ja unseligen Buftanden lafteten.

Und jo ichied er trostles von uns: denn er sah zurückstesend den Empfang einer jorglichen Fran, das veränderte Bezaegnen von wohldenkenden Schwiegerettern, die sich, als Bürgen für jo manche Schulden des allzu zuversichtlichen Mannes, in der Wahl eines Lebensgefährten für ihre Tochter vergriffen zu haben glanden konnten. Dohn und Spott der ohnehin im Glücke schon Misswollenden konnte er in diesem und jenem Haule, aus diesem und jenem Fenster schon voranssehen; eine durch seine Albwesenheit schon verkfünmerte, durch diesen Unfall in ihren Wurzeln bedrohte Praxis mußte ihn äußerst ängstigen.

So entließen wir ihn, von unserer Seite jedoch nicht ganz ohne Hoffnung, denn seine tüchtige Natur, gestützt auf den Glauben an übernatürliche Hilfe, ninßte seinen Freunden eine

ftill bescheidene Zuversicht einflößen.

## Siebzehntes Buch.

Wenn ich die Geschichte meines Verhältnisses zu Lili wieder ausnehme, so hab' ich nich zu erinnern, daß ich die angenehmsten Stunden teils in Gegenwart ihrer Mutter, teils allein mit ihr zubrachte. Man trante mir aus meinen Schriften Kenntenis des menschlichen Herzens, wie man es damals nannte, zu, und in diesem Sinne waren unsere Gespräche sittlich interessant auf iede Weise.

Wie wollte man sich aber von dem Innern unterhalten, ohne sich gegenseitig aufzuschließen? Es währte daher nicht lange, daß Litt mir in ruhiger Stunde die Geschichte ihrer Jugend erzählte. Sie war im Genuß aller geselligen Borteile und Weltwergnügungen aufgewachsen. Sie schilderte mir ihre Brüder, ihre Berwandten, so wie die nächsten Zustände; nur ihre Nutter blieb in einem ehrwürdigen Dunkel.

And fleiner Schwächen wurde gedacht, und jo konnte fie nicht leugnen, daß fie eine gewiffe Gabe, anzuziehen, an fich habe bemerken muffen, womit zugleich eine gewiffe Gigenschaft, fahren zu taffen, verbunden sei. hiedurch gelangten wir im his und Widerreden auf den bedentlichen Buntt, daß fie diete Gabe auch an mir geübt habe, jedoch bestraft worden sei, indem sie auch von mir angezogen worden.

Diese Geständnisse gingen aus einer so reinen kindhaften Ratur hervor, daß sie mich dadurch auss allerstrengste sich zu

eigen machte.

Ein wechelseitiges Bedürfinis, eine Gewohnheit, sich zu iehen, trat nun ein; wie hatt' ich aber manchen Tag, nianchen Abend bis in die Nacht hinein entbehren mugjen, wenn ich mich nicht batte entschließen können, sie in ihren Birkeln zu iehen! Sieraus

erwuchs mir mannigialtige Bein.

Mein Berhaltnis zu ihr war von Person zu Person, zu einer ichönen, liebenswürdigen, gebildeten Tochter; es glich meinen früheren Berhältnissen und war noch höherer Art. An die Aeußerslichkeiten sedoch, an das Wischen und Biedermischen eines gesielligen Zustandes hatte ich nicht gedacht. Ein unbezwingliches Berlangen war herrschend geworden; ich konnte nicht ohne sie, sie nicht ohne mich sein; aber in den Umgedungen und bei den Einwirkungen einzelner Glieder ihres Areises, was ergaben sich

ba oft für Miftage und Reblitunden!

Die Geichichte von Luftpartien, die zur Untuft ausliefen; ein retardierender Bruder, mit dem ich nachfahren jollte, welcher seine Geichälte erst mit der größten Gelaisenheit, ich weiß nicht ob mit Schadenfreude, langiannit vollendete und dadurch die ganze wohldurchdachte Berabredung verdard; auch jonftiges Anstreffen und Verlehlen, lingeduld und Entbehrung, alle diese Veinen, die, in irgend einem Roman umständlicher nutgeteilt, gewiß teilnehmende Leser finden würden, nut ich hier besettigen. Um aber doch diese betrachtende Darstellung einer lebendigen Anschauung, einem jugendlichen Wittgefühl anzunähern, mögen einige Lieder, zwar bekannt, aber vielleicht besonders hier eins drücklich, eingeschaltet stehen.

Serz, mein Herz, was joll das geben? Was bedrünget dich jo jehr? Welch ein fremdes, neues Leben! Ich erfenne dich nicht mehr. Weg ift alles, was do tiebte't, Weg, warum du dich betrübte't, Weg bein Fteig und deine Rut) — Ach, wie kamt du nur dazu?

Fefielt dich die Jugendblüte, Diese liebliche Genatt, Dieser Blid voll Tren' und Gute Mit unendicher Gewalt? Will ich raich mich ihr entziehen, Mich ermannen, ihr entfliehen, Führet mich im Angenblic, Ach, mein Weg zu ihr zuruck.

Und an diesem Zauberfädden, Das sich nicht zerreigen tägt, hätt das tiebe, tose Mädden Mich jo wider Wilden seit; Muß in ihrem Zauberfreise Leben nun auf ihre Weise. Die Berändrung, ach, wie groß! Liebe, Liebe, laß mich fos!

Warum ziehit du mich unwiderstehlich, Nch, in jene Bracht? War ich guter Junge nicht so selig In der öben Racht?

heimlich in mein Zimmerchen verschloffen, Lag im Mondenischein Ganz von feinem Schauerlicht umfloffen, Und ich dämmert' ein;

Träumte da von vollen goldnen Stunden Ungemischter Lust, Katte jchon dein liebes Bild empfunden Tiej in meiner Brust.

Bin ich's noch, ben bu bei so viel Lichtern Un bem Spieltlich gattit? Oft so unerträglichen Gesichtern Gegenüber siells?

Reizender ist mir des Frühlings Blüte Run nicht auf der Flur; Wo du, Engel, bift, ift Lieb' und Güte, Wo du bist, Natur.

Hat man fich diese Lieder ausmerksam vorgelesen, lieber noch mit Gesühl vorgesungen, so wird ein Sauch jener Fülle glück-

licher Stunden gewiß vorüber wehen.

Doch wollen wir aus jener größeren, glanzenden Gefellschat nicht eilig abiceiben, ohne vorher noch einige Bemerkungen hinzugufügen; besonders den Schluß des zweiten Gedichtes zu erläutern.

Diejenige, die ich nur im einsachen, selten gewechselten hausfleide zu sehen gewohnt war, trat mir im eleganten Robeput nun glänzend entgegen, und doch war es ganz dieselbe. Ihre Anmut, ihre Freundlichkeit blieb sich gleich, nur möcht' ich sagen, ihre Anziehungsgabe that fich mehr hervor; es fei nun, weil fie bier gegen viele Denichen ftand, daß fie fich lebhaiter gu außern, fich von mehreren Seiten, je nachdem ihr biefer over jener entgegentam, ju vermannigfaltigen Urfache fand; genug, ich tonnte mir nicht leugnen, daß diese Fremden mir gwar einer: feits unbequem fielen, daß ich aber boch um vieles der Brende nicht entbehrt hatte, ihre geselligen Tugenben fennen ju lernen und einzusehen, fie fei auch weiteren und allgemeineren Auftanden gewachien.

Bar es boch berfelbige nun burch But verhüllte Bufen, ber fein Inneres mir geöffnet hatte, und in den ich fo flar wie in ben meinigen bineinfah; maren es doch dieselben Lippen, die mir fo fruh ben Buftand ichilberten, in bem fie berangewachien, in bem fie ihre Jahre verbracht hatte. Jeder wechjelieitige Blick, jedes begleitende Lächeln iprach ein verborgenes edles Berjtändnis aus, und ich ftaunte felbft bier in der Menge über die geheime unichuldige Berabredung, Die fich auf bas nienschlichfte, auf bas

natürlichfte gefunden hatte.

Doch follte bei eintretenbem Frühling eine anständige landliche Freiheit bergleichen Berhaltniffe enger fnupfen. Diffenbach am Dain zeigte icon damals bedeutende Anfange einer Stadt, bie fich in ber Folge zu bilden versprach. Schone, für die da: malige Zeit prachtige Gebaude hatten fich ichon hervorgethan; Ontel Bernard, wie ich ihn gleich mit feinem Samilientitel nennen will, bewohnte bas größte; weitläuftige Fabrifgebaude schloffen fich an; d'Orville, ein jungerer lebhafter Mann von liebenswürdigen Gigenheiten, wohnte gegenüber. UnitoBenbe Garten, Terraffen, bis an den Dain reichend, überall freien Musgang nach ber holden Umgegend erlaubend, festen ben Gin: tretenden und Berweilenden in ein ftattliches Behagen. Der Liebende tonnte für feine Befühle teinen erwunichteren Raum finben.

Ich mobnte bei Rohann Unbre, und indem ich biefen Rann, ber fich nachher genugiam befannt gemacht, hier zu nennen babe, muß ich mir eine fleine Abichweifung erlauben, um von

bem bamaligen Opernweien einigen Begriff zu geben. In Frankfurt birigierte zu ber Beit Marchand bas Theater und fuchte burch feine eigne Berion das Mögliche gu leiften. Es mar ein iconer, groß und wohlgefialteter Mann in ben beften Jahren; das Behagliche, Beichliche erichien bei ihm pormaltend; feine Gegenwart auf bem Theater war daher an: genehm genug. Er mochte jo viel Stimme haben, als man bamals ju Aussubrung musitaliicher Werte wohl allenfalls be-burfte; beshalb er benn bie kleineren und größeren franzofiichen Opern berüber zu bequemen beniüht mar.

Der Bater in der Gretryschen Oper: die Schöne bei dem Ungeheuer, gelang ihm besonders wohl, wo er sich in der hinter dem Flor veranstalteten Bision gar ausdrücklich zu ge=

härden wußte.

Diese in ihrer Art wohlgelungene Oper näherte sich jedoch dem edlen Stil und war geeignet, die zarteiten Gesühle zu erregen. Dagegen hatte sich ein realistischer Dämon des Opernstheaters demächtigt; Justands und dandwerksopern thaten sich hervor. Die Jäger, der Fastbinder, und ich weiß nicht was alles, waren vorausgegangen: Undre wählte sich den Töpser. Er hatte sich das Gedicht selbst geschrieben und in den Text, der ihm anzehörte, sein ganzes musitalisches Talent verwendet.

Ich mar bei ihm einquartiert und will von biesem allzeit fertigen Dichter und Komponiften nur fo viel fagen, als hier

gefordert wird.

Gr war ein Mann von angebornem lebhaftem Talente, eigentlich als Techniker und Habrikant in Offenbach anjässig; er ichwebte zwischen dem Kapellmeister und Dilettanten. In Hoffnung, jenes Berdienst zu erreichen, bemühte er sich ernstlich, in der Musik grindlichen Juß zu sassen, als letterer war er geneigt, seine

Rompositionen ins Unendliche zu wiederholen.

Unter den Personen, welche damals den Areis zu füllen und zu beleben sich höchst thätig erwiesen, ist der Pfarrer Swald zu neumen, der, geistreich heiter in Gesellschaft, die Studien seines Pflichten, seines Standes im sillen für sich durchzusühren wußte, wie er denn auch in der Folge innerhalb des theologischen Feldes sich ehrenvoll bekannt gemacht; er muß in dem damaligen ureise als unentbehrlich, aussassisch und erwidernd, mitgedacht werden.

Lilis Pianospiel sesselte unsern guten André volksommen an unse Gesellschaft; als unterrichtend, meisternd, aussührend, waren wenige Stunden des Tags und der Nacht, wo er nicht in das Familienwesen, in die gesellige Tagesreihe mit eingriff.

Burgers Lenore, damals ganz frisch bekannt und mit Enthusiasuns von den Deutschen aufgenommen, war von ihm

fomponiert; er trug fie gern und wiederholt vor.

Auch ich, der viel lebhaft und recitierend vortrug, war sie zu deklaunieren bereit; man langweilte sich dannals noch nicht an wiederholtem Einerlei. War der Gesellichaft die Wahl gelassen, welchen von uns beiden sie hören wolle, so fiel die Entscheidung oft zu meinen Gunften.

Dieses alles aber, wie es auch sei, diente den Liebenden nur zur Berlängerung des Zusammenseins; sie wissen kein Ende zu finden, und der gute Johann André war durch wechselsweise Bersührung der beiden gar leicht in ununterbrochene Bewegung 30 seken, um bis nach Mitternacht seine Musik wiederholend zu verlängern. Die beiden Liebenden versicherten sich dadurch einer

merten unentbehrlichen Begenwart.

Trat man am Worgen in aller Frühe aus dem Sause, so sand man sich in der freiesten Luft, aber nicht eigentlich auf dem Lande. Ansehnliche Gedände, die zu jener Zeit einer Etadt Stre gemacht hätten: Gärten, parterreartig übersehbar; mit slachen Blumen: und sonstigen Printbecten; freie lledersicht über den Kluf dis ans jenjeitige User: oft ichon früh eine thätige Schischart von Flößen und gelenken Warktichissen und Rähnen; eine kanft hingleitende lebendige Welt, mit liedevollen zurten Empfindungen im Einklang. Selbst das einiame Borüberwogen und Schisseflüster eines leise bewegten Stromes ward höchst erquicklich und veriehtte nicht, einen entschieden beruhigenden Zauber über den Herantretenden zu verbreiten. Ein heiterer dimmel der ichönsten Zahreszeit übernöllte das Ganze, und wie angenehm mußte sich eine traute Gesellschaft, von iolchen Szenen umgeben, morgendlich wiederfinden!

Sollte jedoch einem ernsten Leier eine solche Lebensweise gar zu lose, zu leichtsertig erscheinen, so moge er bedeuten, daß zwischen dassenige, was hier, des Vortrags halben, wie im Zusammenhange geschüldert ist, sich Tage und Wochen des Ents behrens, andere Bestimmungen und Thätigkeiten, jogar uners

trägliche Langeweile widerwartig einstellten.

Männer und Frauen waren in ihrem Listichtfreise eifrig beschäftigt. Auch ich verfäumte nicht, in Betracht der Gegenwarf und Jukunft, das mir Obtiegende zu besorgen, und sand noch Zeit genug, dassenige zu volltringen, wohin nich Talent und

Leidenichaft unwiderstehlich hindrangten.

Die frühesten Morgenstunden war ich der Dichtkunft ichnlbig; der wachiende Tag gehörte den mettlichen Gelchäften, die auf eine ganz eigne Art behandelt wurden. Mein Kater, ein gründlicher, ja eleganter Jurist, führte seine Gelchäfte selbst, die ihm iowohl die Verwaltung seines Vermögens als die Verbindung mit wertgeschäckten Freunden auferlegte; und ob ihm gleich sein Charafter als faiserlicher Nat zu praktisieren nicht erlaubte, io war er doch manchem Vertrauten als Nechtsfreund zur Hand, indem die auszeichnet Wertrauten als Nechtsfreund zur Hand, indem die auszeichnet wurden, dem denn jede solche Signatur ein Villiges einbrachte.

. Diese seine Thatigkeit war nur lebhafter geworden durch mein herantreten, und ich konnte gar wohl bemerken, daß er mein Talent höher ichabte als meine Prazis und deswegen alles that, um mir Zeit genug zu meinen poetischen Etudien und Arbeiten zu lassen. Gründlich und tüchtig, aber von langjamer Konzeption und Ausführung, studierte er die Akten als geheimer Referendar, und wenn wir zusammentraken, legte er mir die Sache vor, und die Aussertsaung ward von mir mit solcher Leichtigkeit vollbracht, daß es ihm zur höchsten Baterfreude gebieh und er auch wohl einmal auszusprechen nicht unterließ:

"wenn ich ihm fremd wäre, er würde mich beneiden."

Diese Angelegenheiten noch mehr zu erleichtern, hatte sich ein Schreiber zu ums gesellt, bessen Charafter und Wesen, wohl durchgesührt, leicht einen Roman sördern und ichmücken könnte. Nach wohlgenuhten Schullahren, worin er des Lateins völlig mächtig geworden, auch sonlitige aute Kenntnisse erlangt hatte, unterbrach ein allzu leichtsertiges akademissiges Leben den übrigen Gang seiner Tage; er schleppte sich eine Weile mit siechem Körper in Dürstigkeit hin und kam erst später in bessere Umstände durch dilse einer sehr schwen kandichrift und Nechnungssertigkeit. Bon einigen Abvokaten unterhalten, ward er nach und nach mit den Körmlichkeiten des Nechtsganges genau bekannt und erward sich alle, denen er diente, durch Nechtlichkeit und Vimttlichkeit zu Gönnern. Ausch unserm Lause hatte er sich verpflichtet und war in allen Rechtse und Nechnungssachen bei der Sand.

Dieser hielt nun von seiner Seite unser sich immer mehr ansdehnendes Geschäft, das sich sowohl auf Rechtsangelegenheiten, als auf mancherlei Antträge, Bestellungen und Speditionen bezog. Auf dem Rathanse wußte er alle Wege und
Schiche; in den beiden durgemeisterlichen Audienzen war er auf
seine Weise gelitten; und da er manchen neuen Ratsherrn, worunter einige gar bald zu Schöffen herangestiegen waren, von
seinem ersten Eintritt ins Annt her, in seinem noch unsichern Benehmen wohl kannte, so hatte er sich ein gewisses Vertrauen
erworben, das man wohl eine Art von Einsluß nennen konnte.
Das alles wußte er zum Außen seiner Gönner zu verwenden,
und da ihn seine Gesundheit nötigte, seine Thätigkeit mit Maß
zu üben, so sand man ihn immer bereit, jeden Austrag, jede
Bestellung sorgsältig auszurichten.

Seine Gegenwart war nicht unangenehm, von Körper schlank und regelnäßiger Gesichtsbildung; jein Betragen nicht zudringlich, aber doch mit einem Ansdruck von Sicherheit seiner Neberzeugung, was zu thun sei, auch wohl heiter und gewandt bei wegzuräumenden hindernissen. Er mochte start in den Bierzigen sein, und es rent mich noch (ich darf das Obengesagte wiederholen), daß ich ihn nicht als Triebrad in den Mechanis

mus irgend einer Rovelle mit eingefügt habe.

In hoffnung, meine ernsten Leier burch das Borgetragene einigermaßen befriedigt zu haben, darf ich mich wohl wieder zu

benen alangenden Tagespunkten binmenden, mo Freundichaft

und Liebe fich in ihrem iconften Lichte zeigten.

Daß Geburtstage forgfältig, froh und mit mancher Ab-wechslung geseiert murben, liegt in der Ratur iolcher Berbin-bungen; dem Geburtstage bes Pjarrers Ewald zu Gunften ward bas Lied gedichtet:

> In allen guten Ctunben, Grtobt von Lieb' und Wein, Coll biefes Lieb verbunben Bon uns gefungen fein! Uns balt ber Gott jujammen, Der uns bierber gebracht, Erneuert unfre Rlammen, Er bat fie angefact.

Da dies Lied sich bis auf den beutigen Tag erhalten bat und nicht leicht eine muntere Geiellschaft beim Gafimabl fic versammelt, ohne bag es freudig wieder aufgefrischt werde, fo empfehlen mir es auch uniern Rachfommen und munichen allen, bie es ausiprechen und fingen, gleiche Luft und Behagen von innen beraus, wie wir bamals, ohne irgend einer weitern Belt au gebenten, und im beidrantten Rreije au einer Welt ausgedebnt empfanden.

Run aber mird man ermarten, bag Lilis Geburtstag, welder ben 23. Juni 1775 sich jum siebenzehntenmal wiederholte, besonders sollte geseiert werden. Sie hatte versprochen, am Wittag nach Offenbach zu kommen, und ich nuß gestehen, daß die Freunde mit glücklicher Uebereinfunft von diejem Sefte alle berkommlichen Bergierungsphrajen abgelehnt und fich nur allein mit Berglichkeiten, die ihrer murdig maren, ju Empfang und

Unterhaltung porbereitet hatten.

Dit folden angenehmen Bflichten beichaftigt, fab ich die Sonne untergeben, die einen folgenden heitern Tag verfündigte und unferm Geft ihre frohe glangende Gegenwart veriprach, als Lilis Bruder George, ber fich nicht verftellen konnte, ziemlich ungebarbig ins Rimmer trat und ohne Schonung ju ertennen gab, daß unier morgendes feft gestort fei; er mijje felbit meder wie noch wodurch; aber die Schwefter laffe fagen, daß es ihr völlig unmöglich fei, morgen mittag nach Offenbach zu tommen und an bem ihr jugebachten Refie teilzunehmen; erft gegen Abend hoffe fie ihre Antunft bemirten ju tonnen. Run fuble und miffe fie recht aut, wie unangenehm es mir und unfern Freunden sallen muffe, bitte mich aber so herzlich dringend, als sie tonne, etwas zu erfinden, wodurch das Unangenehme dieser Rachricht, die fie mir überlaffe hinaus;umelden, gemildert, ja verjöhnt merbe; fie wolle mir's jum allerbeften banten.

Ach schwieg einen Augenblick, hatte mich auch sogleich ge= faßt und wie durch himmlische Gingebung gefunden, mas gu thun mar. "Gile," rief ich, "George! fag' ihr, fie folle fich gang beruhigen, nioglich machen, daß fie gegen Abend tomme; ich veriprache: gerade biefes Unbeil folle jum Fest merben!" Der Anabe war neugierig und wünschte zu wissen, wie? Dies wurde ihm ftandhaft verweigert, ob er gleich alle Rünfte und Gewalt Bu Silfe rief, die ein Bruder unferer Geliebten ausmüben fich anmakt.

Raum war er weg, fo ging ich mit fonderbarer Gelbftge= fälligfeit in meiner Stube auf und ab, und mit bem frohen, freien Gefühl, daß hier Belegenheit fei, mich als ihren Diener auf eine glanzende Beife zu zeigen, heftete ich mehrere Bogen mit ichoner Scide, wie es bem Gelegenheitsgebicht ziemt, gu- fammen und eilte, ben Ditel ju ichreiben:

### "Sie kommt nicht!

"ein jammervolles Familienftud, welches, geklagt fei es Gott, ben 23. Juni 1775 in Offenbach am Main auf bas allernatur: lichste wird aufgeführt werden. Die Sandlung bauert vom Morgen bis auf'n Abend."

Da von diesem Scherze weder Konzept noch Abschrift vorhanden, habe ich mich oft darnach erfundigt, aber nie etwas davon wieder eriahren fonnen; ich muß baher es wieder aufs neue gujammendichten, welches im allgemeinen nicht schwer fällt.

Der Schauplat ift d'Orvilles Baus und Garten in Offenbach; die Sandlung eröffnet fich durch die Domestiken, wobei jedes genau feine Rolle spielt und die Unstalten zum Fest voll= kommen deutlich werden. Die Kinder mischen sich drein, nach bem Leben gebildet; dann der herr, die Frau nit eigentum-lichen Thätigkeiten und Ginwirkungen; dann kommt, indem alles fich in einer gewiffen haftigen Geschäftigkeit burch einander treibt, der unermüdliche Rachbar Komponist Hans Andre; er sest sich an den Flügel und ruft alles gufammen, fein eben fertig gewordenes Festlied anzuhören und durchzuprobieren. Das gange Sans zieht er heran, aber alles macht fich wieder fort, dringenben Beichaften nachzugehen; eins wird vom andern abgerufen, eins bedarf des andern, und die Dagwischenkunft des Gartners macht aufmertiam auf die Garten: und Wafferigenen; Krange, Banderolen mit Inichriften zierlichfter Urt, nichts ift vergeffen.

Mis man fich nun eben um die erfreulichsten Begenftande versammelt, tritt ein Bote berein, der, als eine Art von luftigem Sin- und Widerträger, berechtigt war, anch eine Charafterrolle mitzuspielen, und der durch manches allzu gute Trinkgeld wohl ungefähr merten fonnte, mas für Berhaltniffe obmalteten. Er thut sich auf sein Baket etwas zu gute, host ein Glas Wein und Semmelbrot und übergibt nun nach einigem schalthatien Weigern beie Arme, die Raviere fallen zu Boden, er ruft: "Laßt mich zum Tichel laßt mich zur Kommode, danit ich nur ftreichen kann."

Das geiftreiche Jusammeniem lebeluftiger Menichen zeichnet sich vor allem aus durch eine Sprach: und Gebärdeninmbolif. Es entsteht eine Art Gauneridiom, welches, indem es die Eingeweihten böchst alischlich macht, den Fremden untemerkt bleibt

ober, bemertt, verdrieflich wird.

Es gehörte ju Lilis anmutigiten Eigenheiten eine, die hier durch Wert und Gedarde als Erreichen ausgebrückt in und welche stattsand, wenn etwas Anitökiges gesagt oder gesprochen wurde, besonders indem man bei Tische jah oder in der Rähe

von einer Alache fich befand.

Es hatte dieses seinen Ursprung von einer unendlich lieblichen Unart, die sie einnal begangen, als ein krender, bei Tasel neben ihr sitend, etwas Unziemliches vorbrachte. Thre das holde Gesicht zu verandern, urich sie mit ihrer rechten Dand gar lieblich über das Tiichtuch weg und ichob alles, was sie mit dieser sansten Bewegung erreichte, gelassen auf den Boden. Ich weiß nicht was alles, Meiser, Gabel, Brot, Salziaß, auch etwas zum Gebranch ihres Rachbars gehörig; es war jedernann erichreckt: die Bedienten siesen zu, niemand wußte, was das heißen sollte, als die Umsichtigen, die sich errecuten, daß sie eine Unschäftlichkeit auf eine jo zierliche Weise erwidert und ausgelöscht.

Hier war nun also ein Symbol gesunden für das Ablehnen eines Widerwärtigen, was doch manchmal in tüchtiger, braver, schäkenswerter, wohlgesinnter, aber nicht durch und durch gebildeter Gesellichaft vorzukommen pilegt. Die Bewegung mit der rechten Hand als ablehnend erlaubten wir uns alle; das wirkliche Streichen der Gegenstände hatte sie selbst in der Folgesich nur mäßig und mit Geichmack erlaubt.

Wenn der Dichter nun also dem Hausherrn diese Begierde zu streichen, eine uns zur Natur gewordene Gewohnheit, als Minit aufgibt, so sieht man das Sedeutende, das Effettvolle; benn indem er alles von allen Flächen hernnter zu streichen droht, so hält ihn alles ab; man sucht ihn zu beruhigen, die er sich endlich ganz ermattet in den Seisel wirft.

"Was ist begegnet?" ruit man aus. "It sie frant? Ist jemand gestorben?" Lest! Lest! ruit d'Orville, dort liegt's auf der Erde. Die Depesche wird ausgehoben, man liest, man rust: Sie

kommt nicht!

Der große Schred hatte auf einen größern porbereitet; -

aber sie war doch wohl! — es war ihr nichts begegnet! Niemand von der Kamilie hatte Schaden genommen; Hoffnung blieb auf

den Albend.

André, der indessen immersort musigiert hatte, kam doch endlich auch herbeigelausen, tröstete und inche sich zu trösten. Karrer Swald und seine Gattin traten gleichialls charafteristisch ein, mit Verdruß und Verstand, mit unwilligem Entbehren und gemäßigtem Jurechtlegen. Alles ging aber noch dunt durch einzander, dis der musierhaft ruhige Ontel Vernard endlich heranstomnt, ein gutes Frühftück, ein södlich Mittagssest erwartend, und der einzige ist, der die Sache aus dem rechten Gesichtspunkte ansieht, beichwichtigende, vernünstige Reden äußert und alles ins Gleiche dringt, völlig wie in der griechsschen Ausgebie ein Gott die Verworrenheiten der größten Helden mit wenigen Worfen auszulösen weiß.

Dies alles ward während eines Teiles der Nacht mit laus fender Feder niedergeschrieben und einem Boten übergeben, der am nächsten Morgen Bunkt zehn Uhr mit der Depesche in Offens

bach einzutreffen unterrichtet mar.

Den hellsten Morgen erblidend, wacht' ich auf, mit Borfat und Sinrichtung, genau mittags gleichfalls in Offenbach

anzulangen.

Ich ward empfangen mit dem wunderlichsten Charivari von Entgegnungen; das gestörte Fest verlautete kaum; sie ichalten und schimpsten, das ich sie so gut getrossen hätte. Die Dienerschaft war zusrieden, mit der Herrschaft auf gleichem Theater ausgetreten zu sein; nur die Kinder, als die entschiedensten unsbesiechbarsten Realisten, versicherten hartnädig; so hätten sie nicht gesprochen, und es sei überhaupt alles ganz anders gewesen, als wie es hier geschrieben stünde. Ich beschwichtigte sie mit einigen Borgaben des Nachtsches, und sie hatten nich wie immer lied. Ein frösstiches Mittagsmah, eine Mäßigung aller Keierlicheiten gab uns die Stimmung, Lili ohne Prunk, aber vielleicht um desto lieblicher zu empfangen. Sie kam und ward von heitern, sa lustigen Gesichtern kewillsonnut, beinah betrossen, daß ihr Ingenbleiben so viel Heiterschuse. Man erzählte ihr alles, man trug ihr alles vor, und sie, nach ihrer lieben und süßen Art, dankte mir, wie sie allein nur konnte.

Es bedurfte keines sonderlichen Scharffinns, um zu bes merken, daß ihr Auskleiben von dem ihr gewidmeten Feste nicht zufällig, sondern durch dins und herreden über unser Berhältsnis verursacht war. Indessen hatte dies weder auf unsre Gesinnungen, noch auf unser Betragen den mindesten Einfluß.

Ein vielfacher geselliger Zudrang aus ber Stadt konnte in bieser Sahreszeit nicht fehlen. Dit kam ich nur spät des Abends

behagen fich in gleichem Stolze.

Dies mein wiederholtes, oft nur kurzes Einwirken war aber immer desto träftiger. Johann André hatte immer Musiksvorrat; auch ich drachte fremdes und eignes Neue; poetische und musikalische Rüten regneten herab. Es war eine durchaus glänzende Zeit; eine gewisse Szaltation waltete in der Gesellschaft, man traf niemals auf nüchterne Momente. Ganz ohne Krage teilte sich dies den übrigen aus unserm Verhältnisse mit. Denn wo Neigung und Leidenschaft in ihrer eignen kühnen Ratur hervortreten, geben sie verschüchterten Gemütern Mut, die nunmehr nicht begreisen, warum sie ihre gleichen Rechte versbeimlichen iollten. Daher gewahrte man nicht oder wentzer versstedte Verhältnisse, die sich nunmehr ehne Schen durchichlangen; andere, die sich nicht gut bekennen ließen, ichlichen doch behaglich unter der Decke mit durch.

Rount' ich benn auch wegen vermannigsaltigter Geichäfte die Tage dort draußen bei ihr nicht zubringen, so gaben die heiteren Abende Gelegenheit zu verlängertem Zujammeniem im Kreien. Liebende Seelen werden nachstehendes Ereignis mit

Wohlgefallen aufnehmen.

Es war ein Zustand, von welchem geschrieben steht: "ich schlafe, aber mein Berz wacht;" die hellen wie die dunkeln Stunden waren einander gleich; das Licht des Tages kounte das Licht der Liebe nicht überscheinen, und die Nacht wurde durch den

Glang ber Reigung jum hellften Tage.

Wir waren beim flarsten Sternhimmel bis spät in ber freien Gegend umberspaziert; und nachdem ich sie und die Gesessellschaft von Thüre zu Thüre nach Sause begleitet und von ihr zulekt Abichied genommen hatte, sühlte ich mir so wenig Schlaf, daß ich eine friiche Spazierwanderung anzutreten nicht säumte. Ich ging die Landstraße nach Franklurt zu, mich meinen Gedanken und Hoffinungen zu überlasien; ich setze mich auf eine Bank, in der reinsten Nachfielle, unter dem blendenden Sternshimmel mir selbst und ihr anzugehören.

Bemerkenswert ichien mir ein ichwer zu erklarender Ton,

gang nabe bei mir; es war fein Raicheln, fein Rauschen, und bei näherer Aufmerksamteit entdecte ich, daß es unter der Erde und das Arbeiten von fleinem Betier fei. Es mochten Rael oder Wiefeln fein, oder was in folder Stunde deraleichen Ge= idäft vornimmt.

Ich war barauf weiter nach der Stadt zu gegangen und an den Röderberg gelangt, wo ich die Stufen, welche nach ben Weingarten hinaufführen, an ihrem falkweißen Scheine erkannte.

Sch flieg hinauf, feste mich nieder und ichlief ein.

Als ich wieder aufwachte, hatte die Dämmerung fich schon verbreitet; ich fah mich gegen dem hohen Wall über, welcher in frühern Zeiten als Schuewehr wider die hüben ftehenden Berge aufgerichtet war. Sachsenhausen lag vor mir, leichte Rebel beuteten den Weg des Rluffes an; es war frifd, mir will= fonmen.

Da verharrt' ich, bis die Sonne nach und nach hinter mir aufgehend das Gegenüber erleuchtete. Es war die Gegend, mo ich die Geliebte miederselsen sollte, und ich kehrte langfam in das Paradies zurück, das sie, die noch Schlasende, umgab.

Je mehr aber, um des machjenden Beichäftstreifes willen, den ich aus Liebe gu ihr zu erweitern und zu beherrichen trachtete, meine Besuche in Offenbach iparfamer werden und badurch eine gemiffe peinliche Berlegenheit hervorbringen mußten, fo ließ fich wohl bemerken, daß man eigentlich um der Zukunft willen das

Gegenwärtige hintanjete und verliere.

Wie nun meine Aussichten sich nach und nach verbesserten, hielt ich fie für bedeutender, als fie wirklich waren, und bachte um fo mehr auf eine baldige Entscheidung, als ein fo öffentliches Berhältnis nicht länger ohne Migbehagen fortzuführen war. Und wie es in jolden Fallen zu geben pflegt, iprachen wir es nicht ausdrücklich gegen einander aus; aber das Gefühl eines wechselseitigen unbedingten Behagens, die volle Neberzeugung, eine Trennung jei unmöglich, das in einander gleichmäßig gefette Bertrauen, - das alles brachte einen jolchen Ernit hervor, bag ich, der ich mir fest vorgenommen hatte, kein schleppendes Ber-hältnis wieder anzuknüpfen, und mich doch in diefes, ohne Sicherheit eines günftigen Erfolges, wieder verschlungen fand, wirklich von einem Stumpffinn befangen war, von dem ich mich zu retten, mich immer mehr in gleichgultige weltliche Geschäfte verwidelte, aus denen ich auch nur wieder Borteil und Bufriedenheit an ber Sand der Geliebten ju gewinnen hoffen durfte.

In diesem wunderlichen Zustande, dergleichen boch auch mancher peinlich empfunden haben mag, tam uns eine Saus: freundin zu Dilfe, welche die fämtlichen Bezüge der Berfonen und Buftande fehr mohl durchfah. Dian nannte fie Demoifelle Delf;

fie ftand mit ihrer altern Schwefter einem fleinen Sandelshaus in beidelberg vor und mar der größern Grantfurter Bechiels handlung bei verichiedenen Borfällen vielen Dant ichuldig ge: worden. Sie fannte und liebte Lili von Jugend auf; es mar eine eigne Berjon, ernften mannlichen Unichens und gleichen, berben, haftigen Schrittes vor fich bin. Gie hatte fich in Die Welt besonders ju fügen Urjache gehabt und tannte fie daher wenigstens in gewiffem Sinne. Man fonnte fie nicht intrigant nennen; fie pflegte ben Berhaltniffen lange gugniehen und ihre Abfichten ftille mit fich fortgutragen; bann aber hatte fie bie Babe, die Belegenheit ju erseben, und wenn fie die Befinnungen ber Berfonen amiichen Zweifel und Entichluß ichwanten fah, wenn alles auf Entichiedenheit antam, io wußte fie eine folche Rraft der Charaftertuchtigfeit einzusepen, daß es ihr nicht leicht miglang, ihr Borhaben auszuführen. Gigentlich hatte fie feine egoistischen Zwede; etwas gethan, etwas vollbracht, besonders eine Beirat gestiftet gu haben, mar ihr ichon Belohnung. Uniern Ruftand hatte fie langit durchblidt, bei wiederholtem Sieriein burchforicht, fo daß fie fich endlich überzeugte: Diefe Reigung fei ju begunftigen, Dieje Boriate, redlich, aber nicht genugiam verfolgt und angegriffen, mußten unterftutt und diefer fleine Roman fördersamft abgeichloffen werden.

Seit vielen Jahren hatte sie das Vertrauen von Lilis Mutter. In meinem hause durch mich eingesihrt, hatte sie sich den Eltern angenehm zu machen gewußt; denn gerade diese barsche Wesen ift in einer Reichstadt nicht widerwärtig und, mit Verstand im hintergrunde, sogar willsommen. Sie kannte sehr wohl unser Wünsche, under Hopfinden: ihre Luit zu wirken sah darin einen Anstrag; kurz, sie unterhandelte mit den Eltern. Wie sie es begonnen, wie sie die Schwierigkeiten, die sich ihr entgegenstellen mochten, beseitigt, genug, sie tritt eines Abends zu uns und bringt die Einwilligung. "Gebt euch die Hand zie sie sich ihr rief sie mit threm pathetisch gebieterischen Weien. Ich stand gegen List über und reichte meine hand dar; sie legte die ihre, zwar nicht zaubernd, aber doch langiam hinein. Aach einem

tiefen Atemholen fielen wir einander lebhait bewegt in die Arme. So mar ein seltsamer Beschluß des hohen über uns Baltenden, daß ich in dem Berlaufe meines wundersamen Lebenssganges doch auch erfahren sollte, wie es einem Bräutigam zu

Mute fei.

Ich barf wohl sagen, daß es für einen gesitteten Mann die angenehmste aller Erinnerungen sei. Es ist erfreulich, sich jene Gefühle zu wiederholen, die sich ichwer ansiprechen und kaum erklären lassen. Der vorhergesbende Zustand ist durchaus verändert; die ichrofssen Gegensäte sind gehoben, der hartnäckigste Zwiespalt geschlichtet, die vordringliche Natur, die ewig warnende Bernunft, die tyrannisterenden Triebe, das verständige Gelet, welche sonst in inmerwährendem Zwist und bestritten, alle diese treten nunmehr in freundlicher Einigkeit heran, und bei allz gemein geseiertem frommen zeste wird das Verbotene gesordert

und das Berponte zur unerläglichen Pflicht erhoben.

Wit sittlichem Beifall aber wird man vernehmen, daß von dem Augenblick an eine gewisse Sinnesveränderung in nir vorzging. War die Geliebte mir bisher schön, anmutig, anziehend vorgesonmen, jo erichien sie mir nun als würdig und bedeutend. Sie war eine doppette Person; ihre Annut und Liebenswürdigsteit gehörten mein, das siühlt' ich wie sonst; aber der Wert ihres Charafters, die Sicherheit in sich selbst, ihre Zuverlässigkeit in allem, das blieb ihr eigen. Ich schon een ich zeitlebens die freute mich dessen als eines Rapitals, von dem ich zeitlebens die

Binfen mitzugenießen hatte.

Es ift ichon langit mit Grund und Bedeutung ausge= iprocen: auf dem Gipfel der Buftande halt man fich nicht lange. Die gang eigentlich durch Demoijelle Delf eroberte Zustimmung beiderjeitiger Eltern mard nunmehr als obwaltend anerkannt, itillichweigend und ohne weitere Formlichfeit. Denn sobald etwas Ideelles, wie man ein solches Berlöbnis wirklich nennen fann, in die Wirklichkeit eintritt, jo entsteht, wenn man völlig abgeschlossen zu haben glaubt, eine Krife. Die Aukenwelt ist durchaus unbarmherzig, und sie hat recht, denn sie muß sich ein für allemal selbst behaupten; die Zuversicht der Leidenschaft ist groß, aber wir jehen fie doch gar oft an dem ihr entgegenstehen= den Wirklichen scheitern. Junge Gatten, Die, besonders in der ipatern Zeit, mit nicht genngiamen Gütern versehen, in Diese Bustande fich einlassen, mogen ja sich feine Honigmonde veriprechen; unmittelbar broht ihnen eine Welt mit unverträglichen Forderungen, welche, nicht befriedigt, ein junges Chepaar ab= jurd ericheinen laffen.

Die Ungulänglichkeit der Mittel, die ich zur Erreichung meines Zweck mit Sonst ergriffen hatte, fonnte ich früher nicht gewahr werden, weil sie bis auf einen gewiffen Buntt zugereicht hätten; nun der Zweck näher heranruckte, wollte es hüben und

brüben nicht vollkommen paffen.

Der Trugichluß, den die Leidenschaft so bequem findet, trat num in seiner völligen Inkongruenz nach und nach hervor. Mit einiger Nichternheit mußte mein daus, meine häusliche Lage in ihrem ganz Besondern betrachtet werden. Das Bewußtsein, das Ganze sei auf eine Schwiegertochter eingerichtet, lag freilich zu Grunde; aber auf ein Frauenzimmer welcher Art war dabei gerechnet? Bir haben die Mäßige, Liebe, Berständige, Schone, Tüchtige, sich immer Gleiche, Reigungsvolle und Leidenichaitloie zu Ende des dritten Teils kennen lernen; sie war der passense Schlußstein zu einem schon ausgemauerten zugerundeten Gewölde; aber hier hate man bei rubiger unterangener Betrachtung sich nicht leugnen können, daß, um diese neue Geworbene in solche Runttion gleichfalls einzuseten, man ein neues Gewölde

batte gurichten muffen.

Indessen war mir dies noch nicht deutlich geworden und ihr eben so wenig. Betrachtete ich nun aber mich in meinem Hause und gedacht ich sie hereinzusühren, io schien sie mir nicht zu passen, wie ich ja ichon in ihren Zirkeln zu ericheinen, um gegen die Tags. und Wodennenichen nicht abzustechen, meine kleidung von Zeit zu Zeit verändern, ja wieder verändern mußte. Das konnte aber doch mit einer häuslichen Einrichtung nicht geschen, wo in einem neugebauten, stattlichen Burgerhause ein nunmehr veralteter Prunk gleichiam rüchvärts die Einrichtung geleitet hatte.

So hatte sich auch, jelbst nach dieser gewonnenen Einwilligung, kein Berhältnis ber Eltern unter einander bilden und einleiten können, fein hamilieuzusantmenhang. Andere Religionsgebrauche, andere Sitten! und wollte die Liebenswirdige einigermaßen ihre Lebensweite fortieben, jo saud sie in dem antanda geräumigen haue baue teine Gelegenheit, keinen Raum.

Satte ich bister von allem diesem abgesehen, jo waren mir gur Beruhigung und Stärkung von außen ber ichone Ansichten eröffnet, zu irgend einer gedeihlichen Anticllung zu getangen. Ein rühriger Geift faßt überall Fuß; Fabigkeiten, Talente erzegen Bertrauen; jedermann bontt, es komme ja nur auf eine veränderte Richtung an. Zudringliche Zugend findet Gunft; tem Genie traut man alles zu, da es doch nur ein Gewisies

vermag.

Das beutsche geistig-litterarische Terrain war damals ganz eigentlich als ein Neudruch anzuschen. So ianden sich unter den Geschäftsleuten kluge Menichen, die für den nen auszusühlenden Boden füchtige Andaner und kluge Hauschäfter wünschen. Seldit die angeschene wohlgegründete Freimanrersloge, mit deren vornehmsten Gliedern ich eben durch mein Verzhältnis zu Lili bekannt geworden war, wußte auf schielliche Weise meine Annäherung einzuleiten; ich aber, aus einem Unabhängigkeitsgesuhl, welches mir spater als Verrücktheit erschien, lehnte sede nahere Verknüpung ab, nicht gewahrend, daß diese Wänner, wenn schon in höherem Sinne verbunden, mir doch bei meinen, den ihrigen so nah verwandten Zweisen hätten förderlich sein müssen.

Ich gehe zu dem Besondersten zurück. In solden Städten wie Franksurt gibt es kollektive Stellen: Residentschaften, Algentschaften, die sich durch Thätigkeit grenzentos erweitern lassen. Dergleichen bot sich auch mir dar, deim ersten Andlick vorreilhaft und ehrenvoll zugleich. Man setze voraus, daß ich für sie passe; es wäre auch gegangen unter der Bedingung sener geschilderten Kanzleidreiheit. Man verschweigt sich die Zweisel, man teilt sich das (Vünlige mit, man überwindet jedes Schwanten durch gewaltsame Thätigkeit; es kommt dadurch etwas Unwahres in den Zustand, ohne daß die Leiden-

ichaft deshalb gemildert merde.

In Friedenszeiten ist für die Menge wohl kein erfreulicheres Lesen als die öffentlichen Blätter, welche uns von den neuesten Weltereignissen eitige Nachricht geben. Der ruhige, wohlbehatene Bürger übt daran auf eine unichuldige Weise den Parteizgeist, den wir in unierer Beichränktheit weder loswerden können noch sollen. Jeder behagliche Menich erichafif sich alsdann, wie deiner Wette, ein willkürliches Interesse, unwesentlichen Gewinn und Verlust und nimmt, wie im Theater, einen sehr ledzbatten, jedoch nur imaginären Teil an fremdem Glück und Unglück. Diese Teilnahme erscheint oft willkürlich, jedoch beruht ite auf sittlichen Gründen. Denn bald geben wir löblichen Absichten einen verdienten Beisall; bald aber, von glänzendem Exiolg hingerissen, wenden wir und zu bemienigen, dessen Borsche wir wirden getadelt haben. Zu allem diesem verschaffte und geite reichlichen Soss.

Friedrich der Zweite, auf seiner Kraft ruhend, schien noch immer das Schickal Europens und der Welt abzumiegen; Kathazrina, eine große Frau, die sich selbst des Thrones würdig gehalten, gab tücktigen hochbegünstigten Männern einen großen Spielraum, der herricherin Macht innner weiter auszubreiten; und da dies über die Türken geschald, denen wir die Berachtung, mit welcher sie auf uns herniederblicken, reichlich zu vergelten gewohnt sind, so schien diese Unchristen zu Tausenden aufgeopfert würden, indem diese Unchristen zu Tausenden sielen. Die brennende Flotte in dem hasen von Tschedme verursachte ein allgemeines Frendenseis ihrer die gebildete Welt, und jedermann nahm teil an dem siegerischen Uebernnut, als man, um ein wahrehaftes Bild seiner großen Begebenheit übrig zu behalten, zum Behuf eines kinstlerischen Studiums auf der Reebe von Livornofogar ein Kriegssichiff in die Luit sprengte. Richt lange darauf erareist ein junger nordischer König, gleichfalls aus eigner Ge-

walt, die Zügel des Regiments. Die Ariftofraten, Die er unter=

brudt, werben nicht bedauert, benn die Aristofratie überhaupt hatte teine Gunft bei bem Publikum, weil sie ihrer Natur nach im stillen wirkt und um besto sicherer it, je weniger sie von sich reben macht; und in diesem Falle dachte man von dem jungen König um besto besser, weil er, um dem obersien Stande das Gleichgewicht zu halten, die unteren begünstigen und an

fich fnupfen mußte.

Roch lebhafter aber war die Welt intereffiert, als ein ganges Bolt fich ju befreien Dliene machte. Schon fruber batte man bemfelben Schaufpiel im fleinen gern jugefeben; Rovita war lange ber Buntt gewejen, auf den fich aller Augen rich: teten; Paoli, als er, fein patriotisches Borhaben nicht weiter burchzuseten im ftanbe, burch Deutschland nach England ging, jog aller Bergen an fich; es war ein iconer, ichlanter, blonder Rann voll Anmut und Freundlichfeit; ich fab ibn in dem Beth: mannichen Saufe, mo er turge Beit verweilte und den Neugierigen, die fich ju ihm brangten, mit heiterer Befalligfeit be: gegnete. Run aber follten fich in bem entiernteren Weltteil ähnliche Auftritte wiederholen; man munichte ben Amerifanern alles Glud, und bie Hamen Franklin und Baihington fingen an, am politischen und friegerischen Simmel zu glangen und zu funteln. Manches jur Erleichterung der Menichheit mar ge: schehen, und als nun gar ein neuer wohlwollender König von Frankreich die besten Absichten zeigte, sich felbst zu Beseitigung io niancher Disbrauche und zu ben ebelsten Zwecken zu beschränken, eine regelmäßig auslangende Staatswirischaft einzu: führen, fich aller willfürlichen Gewalt ju begeben und burch Ordnung wie durch Recht allein zu berrichen, jo verbreitete fich die heiterfte hoffnung über die gange Welt, und die gutrauliche Jugend glaubte fich und ihrem gangen Beitgeschlechte eine icone, ja berriche Bufunft veriprechen ju burjen.

An allen diesen Ereignissen nahm ich jedoch nur iniosern teil, als sie die größere Gesellichaft interessierten; ich selbst und mein engerer Kreis besaßten uns nicht mit Zeitungen und Reuigkeiten; uns war darum zu thun, den Menichen kennen zu ternen: die Menichen überhaupt ließen wir gern gewähren.

Der beruhigte Zustand des deutichen Baterlandes, in welchem sich auch meine Baterstadt schon über hundert Sahre eingesügt sah, hatte sich troß manchen Kriegen und Erichitterungen in seiner Gestalt vollkommen erhalten. Sinem gewissen Behagen günstig war, daß von dem Höchsten bis zu dem Tiesten, von dem Kaiser bis zu dem Juden herunter, die mannigsaltigste Abstufung alle Persönlichkeiten, anstatt sie zu trennen, zu verdinden schien. Wenn dem Kaiser sich Könige subordinierten, so gab diesen ihr Wahlrecht und die dabei erworbenen und behaupteten

Gerechtsame ein entschiedenes Gleichgewicht. Run aber war der hohe Abel in die erste königliche Reihe verschränkt, so daß et, seiner bedeutenden Vorrechte gedenkend, sich ebenbürtig mit dem Söchsten achten konnte, sa im gewissen Sinne noch höher, indem sa die geistlichen Kurfürsten allen andern vorangingen und als Sprößlinge der Hierarchie einen unangesochtenen ehrwürdigen

Raum behaupteten.

Gedenke man nun der anßerordentlichen Borteile, welche diese altgegründeten Familien zugleich und anßerdem in Stiftern, Ritterorden, Ministerien, Vereinigungen und Berdrüderungen genossen haben, so wird man leicht denken können, daß diese große Masse won bedeutenden Menschen, welche sich zugleich als subordiniert und als koordiniert sühlten, in höchster Zusriedenzheit und geregelter Weltthätigkeit ihre Tage zubrachten und ein gleiches Behagen ihren Nachkonumen ohne besondere Miche vorsbereiteren und überließen. Auch sehlte es dieser Klasse nicht an geistiger Kultur; denn schon seit hundert Jahren hatte sich erst die hohe Militärz und Geschäftsbildung bedeutend hervorgethan und sich des ganzen vornehmen, sowie des diplomatischen Kreissbemächtigt, zugleich aber auch durch Litteratur und Philosophie die Geister zu gewinnen und auf einen hohen, der Gegenwart

nicht allgu gunftigen Standpunft zu verjeben gewußt.

In Deutschland war es noch faum jemand eingefallen, jene ungeheure privilegierte Maffe zu beneiden, oder ihr die glud: lichen Weltvorzüge zu miggonnen. Der Mittelftand hatte fich ungestört dem Sandel und den Wiffenschaften gewidinet und hatte freilich dadurch, sowie durch die nahverwandte Technik fich zu einem bedeutenden Gegengewicht erhoben; ganz ober halb freie Stadte begunftigten Diese Thatigfeit, fo wie Die Menfchen darin ein gemisses ruhiges Behagen empfanden. Wer feinen Reichtum vermehrt, seine geistige Thatigfeit besonders im juri= stischen und Staatssache gesteigert sah, der konnte sich überall eines bedeutenden Einflusses erfrenen. Setzte man doch bei den höchsten Reichsgerichten und auch wohl sonst der adligen Bank eine Gelehrtenbanf gegenüber; Die freiere Uebersicht ber einen mochte fich mit der tiefern Ginsicht der andern gerne befreunden, und man hatte im Leben durchaus feine Spur von Rivalität; der Adel mar ficher in seinen unerreichbaren, burch die Zeit geheiligten Borrechten, und der Bürger hielt es unter seiner Wurde, durch eine seinem Namen vorgesette Partifel nach bem Schein berselben zu ftreben. Der Handlimann, der Techniker hatte genug zu thun, um mit den schneller vorschreitenden Rationen einigermaßen zu wetteifern. Wenn man die gewöhn= lichen Schwantungen bes Tages nicht beachten will, fo durfte man wohl jagen, es war im gangen eine Beit eines reinen Bes firebens, wie fie früher nicht ericbienen, noch auch in der Folge wegen äußerer und innerer Steigerungen jich lange erhalten konnte.

In biefer Beit mar meine Stellung gegen die obern Stände sehr gunftig. Wenn auch im Werther die Unannehmlichkeiten an der Grenze zweier bestimmter Berhältniffe mit Ungeduld ausgesprochen sind, jo ließ man das in Betracht der übrigen Leidenschillickeiten des Buches gelten, indem jedermann wohl fühlte, daß es bier auf feine unmittelbare Wirfung abgesehn fei.

Durch Göß von Berlichingen aber war ich gegen die obern Stände sehr gut gestellt; was auch an Schicklichfeiten bisheriger Litteratur mochte verlett sein, so war doch auf eine kenntnistreiche und tüchtige Weise das altdeutsche Verhältnis, den uns verletzbaren Kaiser an der Spike, mit manchen andern Stufen und ein Ritter dargestellt, der im allzemein gesehlen Zustande als einzelner Privatmann, wo nicht gesehlich, doch rechtlich zu handeln dachte und dadurch in sehr ichtlinume Lagen gerät. Dieser Kompler aber war nicht aus der Luit gegriffen, sondern durchaus heiter lebendig und deshalb auch wohl hie und da ein wenig modern, aber doch immer in dem Sinne vorgesührt, wie der wackere tüchtige Mann sich selbst, und also wohl zu leidlichen Gunsten, in einner Erzählung dargestellt hatte.

Die Familie blühte noch; ihr Berhältnis zu der frantischen Ritterschaft war in ihrer Integrität geblieben, wenn gleich diese Beziehungen, wie manches andere jener Zeit, bleicher und uns

wirtfamer mochten geworden fein.

Run erhielt auf einmal das Fluglein Jagft, die Burg Jagft: hanjen eine poetiiche Bedeutung; fie wurden bejucht, jo wie das

Rathaus ju Beilbronn.

Man wußte, daß ich noch andere Lunkte jener Zeitgeschichte mir in den Sinn genommen hatte, und manche Kanitlie, die sich aus jener Zeit noch tüchtig herichried, hatte die Aussicht, ihren Aeltervater gleichjam ans Tageslicht hervorgezogen zu sehen.

Es entsieht ein eigenes allgemeines Behagen, wenn man einer Nation ihre Geichichte auf eine geistreiche Beise wieder zur Erinnerung bringt; sie erkreut sich der Tugenden ihrer Vorsahren und belächelt die Mängel derselben, welche sie längft überwunden zu haben glaubt. Teilnahme und Beisall fann daher einer solchen Darstellung nicht sehen, und ich hatte mich in diesem Sinne einer vielsachen Wirfang zu erfreuen.

Merkwürdig möchte es jedoch sein, daß unter den zahlreichen Annäherungen und in der Menge der jungen Leute, die sich an mich anschlossen, sich sein Soelmann befand; aber dagegen waren manche, die, schon in die Dreißig gelangt, mich ausuchten, bes suchten und in deren Wolken und Beitreben eine freudige Hoffs nung fich durchzog, fich in vaterländischem und allgemein menich:

licherem Sinne ernftlich auszubilden.

Bu biefer Zeit war benn überhaupt die Richtung nach ber Epoche zwischen dem funfzehnten und fechzehnten Sahrhundert eröffnet und lebendig. Die Werte Ulrich's von Sutten famen mir in die Sande, und es ichien wundersam genug, daß in unfern neuern Tagen fich das Achnliche, mas dort hervorgetreten, hier gleichfalls wieder ju manifestieren ichien.

Folgender Brief Ulrichs von hutten an Billibald Birkheimer

durfte demnach hier eine ichidliche Stelle finden.

"Was uns bas Glud gegeben, nimmt es meift wieder weg. und das nicht allein; auch alles andere, was sich an den Menschen pon außen anschließt, seben wir bem Zufall unterworfen. Run aber ftreb' ich nach Ehren, die ich ohne Miggunft au erlangen wünschte, in welcher Weise es auch fei; benn es besitt mich ein heftiger Durft nach dem Ruhm, daß ich fo viel als möglich geadelt zu fein munichte. Es murbe ichlecht mit mir ftehen, teurer Billibald, wenn ich mich ichon jest für einen Goelmann bielte, ob ich gleich in diesem Rang, dieser Familie, von folchen Eltern geboren worden, wenn ich mich nicht durch eigenes Bestreben geadelt hatte. Gin jo großes Werk hab' ich int Ginn! ich bente höher! nicht etwa daß ich mich in einen vornehmeren, glänzendern Stand verfett feben möchte, sondern anderwarts möcht' ich eine Quelle suchen, aus der ich einen besondern Abel icopfte und nicht unter die mahnhaften Edellente gezählt wurde, gufrieden mit bem, was ich von meinen Boreltern empfangen; fondern bak ich zu jenen Bütern noch etwas felbft hinzugefügt hatte, mas von

mir auf meine Nachkommen hinüberginge.

"Daher ich benn mit meinen Studien und Bemühungen mich dahin wende und beftrebe, entgegengesett in Deinung benjenigen, die alles das, was ist, für genug achten; denn mir ift nichts bergleichen genug, wie ich dir benn meinen Ehrgeiz dieser Art bekannt habe. Und jo gesteh' ich denn, daß ich diejenigen nicht beneide, Die, von den unterften Ständen ausgegangen, über meine Zuftände hinausgeichritten find; und hier bin ich mit den Männern meines Standes keineswegs übereindenkend, welche Berfonen eines niedrigen Uriprungs, Die fich burch Tüchtigkeit bervorgethan haben, ju ichimvfen pflegen. Denn mit voll= fommenem Rechte werden diejenigen uns vorgezogen, welche ben Stoff des Ruhms, den wir selbst vernachläffigt, für sich ergriffen und in Besit genommen; fie mogen Sohne von Walkern ober Berbern fein, haben fie boch mit mehr Schwierigfeit, als wir gefunden hatten, bergleichen ju erlangen gewußt. Richt allein ein Thor ift ber Ungelehrte zu nennen, welcher ben beneibet, ber durch Renntniffe fich bervorgethan, fondern unter die Elenden.

ja unter die Clendesten zu zählen; und an diesem Fehler kranket unser Adel ganz besonders, daß er solche Zieraten quer aniche. Denn mas, dei Gott! heißt es, den beneiden, der das besinkt, was wir vernachlässigten? Warum haben wir uns der Gesese nicht besleißiget? die schöne Gelahrtheit, die besten künste warum nicht selbst gelernt? Da sind uns nun Walker, Schuster und Wagner vorgelausen. Warum haben wir die Stellung verlassen, warum bie treisten Studien den Dienstleuten und, schändlich sür uns! ihrem Schmuß überlassen? Ganz rechtmäßig hat das Erbteil des Abels, das wir verschmähten, ein jeder (Sewandter, Fleißiger in Besith nehmen und durch Afätigkeit benußen können. Wir Elenden, die das vernachlässigen, was einem seden Untersten sich über uns zu erheben genügt; hören wir doch auf, zu beneiden, und luchen dassenige auch zu erlangen, was, zu unserer schimpslichen Beschmung, andere sich annagen.

"Jedes Berlangen nach Ruhm ist ehrbar, aller Ramps um das Tücktige lobenswürdig. Mag doch jedem Stand seine eigene Strede gewährt sein! Jene Uhnensbilder will ich nicht verachten, so wenig als die wohl ausgesstateen Stammbäume; aber was auch deren Wert sei, ist nicht unser eigen, wenn wir es nicht durch Verdienite erst eigen machen; auch kann es nicht bestechen, wenn der Noel nicht Sitten, die ihm geziemen, annimmt. Bergekens wird ein setter und beleibter jener Hausväter die Standbilder seiner Borsahren dir auszeigen, indes er selbst untbätig eher einem Klop ähnlich, als daß er zenen, die ihm mit Tüchtigkeit voranleuchteten, zu vergleichen wäre.

"So viel hab' ich bir von meinem Chracis und feiner Besichaffenheit fo weitläuftig als aufrichtig vertrauen wollen."

Wenn auch nicht in jolchem Flusse des Zusammenhangs, so hatte ich boch von meinen vornehmeren Freunden und Bekannten dergleichen tüchtige und frästige Gesinnungen zu vernehmen, von welchen der Ersolg sich in einer redlichen Thätigkeit erwies. Es war zum Eredo geworden, man musse sich einen persönlichen Abel erwerben, und zeigte sich in jenen ichonen Tagen irgend eine Rivalität, so war es von oben herunter.

Bir andern dagegen hatten, mas wir wollten: freien und gebilligten Gebrauch unfrer von der Natur verliehenen Talente, wie er wohl allenfalls mit unfern hürgerlichen Berhaltniffen be-

fteben tonnte.

Denn meine Baterstadt hatte darin eine ganz eigene nicht genugiam beachtete Lage. Wenn die nordischen freien Reichstfädte auf einen ausgebreiteten Handel und die süblichern, bei gurudtretenden handelsverhältniffen, auf Kunft und Technit gegründet stauben, so war in Franksurt am Main ein gewisser Komplex zu bemerken, welcher aus Kandel, Kapitalvermögen,

Saus: und Grundbesit, aus Wissen: und Sammler-Luft ju-

fammengeflochten ichien.

Die lutherische Konfession führte das Regiment: die alte Ganerbichaft, vom Hause Limburg den Namen führend; das Hausenstein, mit seinen Lusängen nur ein Aluh, dei den Krichütterungen, durch die untern Stände herbeigeführt, dem Verländigen getreu; der Jurist, der sonstige Wohlhabende und Wohldensende, niemand war von der Magistratur ausgeschlossen; selbst diesenigen Kandwerter, welche zu bedonklicher Zeit an der dronung gehalten, waren ratsfähig, wenn auch nur stationär auf ihrem Plake. Die andern verfassingsmäßigen Gegengewichte, sormelle Ginrichtungen, und was sich alles an eine iolche Verfassing anichließt, gaben vielen Menichen einen Spieltnaum zur Thätigteit, indem Kandel und Technik dei einer glücklich örtlichen Lage sich anszubreiten in keinem Sinne gehindert waren.

Der höhere Abel wirfte für fich unbeneidet, und fast unbermerkt; ein zweiter sich annähernder Stand mußte ichon ftrebesamer sein, und auf alten vermögenden Familienfundamenten beruhend, suchte er sich durch rechtliche und Staatsgelehrsamkeit

bemerflich zu machen.

Die sogenannten Reformierten bildeten, wie auch an andern Orten die Reingies, eine ausgezeichnete Klasse, und selbst wenn sie zu ihrem Gottesdienst in Bolenheim Sonntags in schönen Equipagen hinaussuhren, war es immer eine Art von Triumph über die Bürgerabteilung, welche berechtigt war, bei gutem wie bei schlechtem Wetter in die Kirche zu Zuße zu gehen.

Die Katholiken bemerkte man kann; aber auch sie waren die Borteile gewahr geworden, welche die beiden andern Kon-

fessionen sich zugeeignet hatten.

## Uchtzehntes Buch.

Bu litterarischen Angelegenheiten zurückkerend, muß ich einen Umstand hervorheben, der auf die deutsche Boesie der dammaligen Spoche großen Sinfluß hatte und besonders zu beachten ift, weil eben diese Ginwirkung in dem ganzen Verlauf unfter Dichtkunft bis zum heutigen Tag gedauert hat und auch in der

Bufunft fich nicht verlieren fann.

Die Tentiden waren von den älteren Zeiten her an den Reim gewöhnt; er brachte den Vorteil, daß nan auf eine fehr naive Weise verfahren und fast nur die Silben zählen durfte. Achtete man bei fortidreitender Bildung mehr oder weniger instinung gig auch auf Sinn und Bedeutung der Silben, so

verbiente man Lob, welches fich manche Dichter anqueignen mußten. Der Reim zeigte ben Abichluß bes poetiichen Cakes. bei fürzeren Zeilen maren fogar die fleineren Ginichnitte mert: lich, und ein natürlich wohlgebildetes Chr forgte für Abwechs: lung und Annut. Run aber nahm man auf einmal den Reim weg, ohne zu bedenken, daß über den Gilbenwert noch nicht ent: ichieden, ja ichwer zu enticheiden war. Alopitod ging voran. Wie fehr er fich bemüht und mas er geleiftet, ift befannt. Sedermann fühlte die Unjicherheit ber Gache, man wollte fich nicht gerne magen, und aufgeforbert burch jene Raturtenbeng, griff man nach einer poetischen Proja. Begners höchit liebliche Jonlen öffneten eine unendliche Bahn. Alopftod ichrieb ben Dialog von Bermanns Schlacht in Broja, fowie den Tod Adams. Durch die burgerlichen Traneripiele, jowie durch die Tramen bemachtigte fich ein empfindungsvoller höherer Stil bes Theaters und umgefehrt jog ber fünffüßige Sambus, ber fich burch Ginflug ber Englander bei uns verbreitete, die Boefie jur Proja herunter. Allein die Forderungen an Hhythmus und Reint tonnte man im allgemeinen nicht aufgeben. Ramler, obgleich nach unfichern Grundiagen, ftreng gegen feine eigenen Cachen, tonnte nicht unterlaffen, Diefe Strenge auch gegen frembe Werte geltend zu machen. Er verwandelte Proja in Berje, veränderte und verbefferte die Arbeit anderer, wodurch er fich wenig Dank verbiente und bie Cache noch mehr verwirrte. Um beiten aber gelang es benen, bie fich bes herkommlichen Reims mit einer gewiffen Beobachtung bes Gilbenwertes bedienten und, burch natur: lichen Beichmad geleitet, unausgesprochene und unentichiedene Gelete beobachteten; wie 3. B. Wieland, ber, obgleich unnach: ahmlich, eine lange Zeit magigern Talenten jum Muffer Diente.

Unsicher aber blieb die Ausübung auf jeden Kall, und es war keiner, auch der Besten, der nicht augenblicklich irre geworden wäre. Daher entstand das Unglück, daß die eigentliche geniale Spoche unter Roesie weniges hervorbrachte, was man in seiner Art korrekt nennen könnte; denn auch hier war die Reit strömend, fordernd und khätig, aber nicht betrachtend und keit strömend, sordernd und khätig, aber nicht betrachtend und

fich felbit genugthuend.

Um jedoch einen Boden zu finden, worauf man poetisch fußen, um ein Element zu entdecken, in dem man freisinnig atmen könnte, war man einige Sahrhunderte zurückgegangen, wo sich aus einem chaotischen Zusande ernste Tuchtigkeiten glänzend bervorthaten, und so besreundete man sich auch mit der Dichtkunst jener Zeiten. Die Minnesänger lagen zu weit von uns ab; die Sprache hätte man erst studieren müssen, und das war nicht unse Sache, wir wollten leben und nicht lernen. Han sechs, der wirklich meisterliche Dichter, lag uns

am nächsten. Gin wahres Talent, freilich nicht wie jene Ritter und Hofmänner, sondern ein ichlichter Bürger, wie wir uns auch zu sein rühmten. Gin didattischer Realism sagte uns zu, und wir benußten den leichten Rhuthmus, den sich willig anbietenden Kein bei manchen Gelegenheiten. Sichien diese Art so bequem zur Poesie des Tages, und deren bedursten wir jede Stunde.

Wenn nun bebeutende Werke, welche eine jahrelange, ja eine lebenslängliche Ausmerksamteit und Arbeit erforderten, auf jo verwegenem Grunde, bei leichtsinnigen Anlässen, mehr oder weniger aufgebaut wurden, jo kann man sich denken, wie freventslich mitunter andere vorübergehende Produktionen sich gestalteten, 3. B. die poetischen Spischende Arabeln und Invektiven aller Formen, womit wir fortsuhren, uns innerlich zu bekriegen und

nach außen Sandel zu fuchen.

Außer dem schon Abgedruckten ist nur weniges davon übrig; es mag erhalten bleiben. Aurze Notizen mögen Ursprung und Absicht deukenden Männern etwas deutlicher enthülen. Tiefer Sindringende, denen diese Dinge kinstig zu Gesicht kommen, werden doch geneigt bemerken, daß allen solchen Erzentrizitäten ein redliches Bestreben zu Grunde lag. Ausrichtiges Wolken streitet mit Annahung, Natur gegen Herkömmlichkeiten, Talent gegen Formen, Genie mit sich selbst, Kraft gegen Weichlichkeit, mentwickeltes Tüchtiges gegen entsaltete Mittelmäßigkeit, so daß man jenes ganze Betragen als ein Vorpostengesecht ansehen kann, das auf eine Kriegserklärung solgt und eine gewaltsame Jehde verkündigt. Denn genau beschen, so ist der Ramps in diesen sunfzig Jahren noch nicht ausgekämpst, er setzt sich noch immer fort, nur in einer höhern Region.

Ich hatte, nach Anleitung eines ältern deutschen Ruppenund Budenipiels, ein tolles Frakenweien ersonnen, welches den Titel: Han swurfts Hochzeit führen sollte. Das Schema war solgendes: Handwerft, ein reicher elternloser Bauerssohn, welcher so eben mündig geworden, will ein reiches Mädchen, Namens Ursel Blandine, heiraten. Sein Bormund, Kilian Brustisser, und ihre Mutter Ursel ze. sind es höchsich zufrieden. Ihr vielzähriger Plan, ihre höchsten Wünsche werden badurch endlich erreicht und ervitllt. Her findet sich nicht das mindeste hindernis, und das Ganze beruht eigentlich nur darauf, daß das Berlangen der jungen Leute, sich zu besitzen, durch die Anstaltei der Hochzeit und dabei vorwaltenden unerläßlichen Umständliche beiten hingehalten wird. Als Proloqus tritt der Hochzeitbitter auf, hält jeine herkömmtliche banale Nede und endiget mit den Neimen: Bei bem Wirt jur goldnen Laus, Da wird fein ber Sochzeitichmaus.

Um bem Borwurf der verletten Einheit des Orts zu ent geben, war im hintergrunde des Theaters gedachtes Nittshaus mit seinen Insignien glänzend zu sehen, aber io, als wenn es, auf einem Kapfen umgedroht, nach allen vier Seiten könnte vorgestellt werden; wobei sich sedoch die vordern Kulissen des Theaters

icidlich zu verändern hatten.

Im ersten Alft stand die Norderseite nach der Straße zu, mit den goldnen nach dem Sonnenmikrostop gearkeiteten In signien; im zweiten Alt die Seite nach dem Hausgarten; die dritte nach einem Wäldochen; die vierte nach einem nach einem den Seiten den See; wodurch denn geweisigt war, daß in solgenden Zeiten es dem Deforateur geringe Nilhe machen werde, einen Kellen schlag über das ganze Theater bis an das Soussleurloch zu führen.

Durch alles Dieses aber ist das eigentliche Interesse des Studs noch nicht ausgesprochen; denn der gründliche Scherz ward bis zur Tollheit gesteigert, daß das sämtliche Versonal des Schaulpiels aus lauter deutsch herkommlichen Schimpie und Etelnamen bestand, wodurch der Charafter der einzelnen sogleich aus

geiprochen und bas Berhaltnis ju einander gegeben war.

Da wir hoffen dürien, daß Gegenwärtiges in guter Geiell schaft, auch wohl in anständigem Kamilienkreise vorgeleien werde, id dürfen wir nicht einnial, wie doch auf jedem Theateranichlag Sitte ist, unfre Verionen hier der Reihe nach nennen, noch auch die Stellen, wo sie sich am klarsten und eminenteiten deweisen, hier am Ort aufführen, obgleich auf dem einsachsten Wege heitere, neckliche, unverfängliche Beziehungen und geistreiche Scherze sich hervorthun müßten. Im Beriuche legen wir ein Blatt kei, uniern hervorthun müßten. Im Beriuche legen wir ein Blatt kei, uniern hervolgebern die Zuläsigefeit zu beurteilen anheim stellend. Better Schuft hatte das Recht, durch sein Verhältnis zur

Better Schuft hatte das Recht, durch fein Berhältnis zur Familie, zu dem Fest geladen zu werden; niemand hatte dabei etwas zu erinnern; denn wenn er auch gleich durchaus im Leben untauglich war, so war er doch da, und weil er da war, konnte man ihn schicklich nicht verleugnen; auch durste man an so einem Kelitage sich nicht erinnern. daß man zuweilen unzufrieden mit

ihm gewesen mare.

Mit herrn Schurke war es icon eine bedenklichere Sache; er hatte der Familie wohl genutt, wenn es ihm gerade auch nutte; dagegen ihr auch wieder geichadet, vielleicht au seinen Borteil, vielleicht auch, weil er es eben gelegen fand. Die mehr oder ninder klugen ftimmten für jeine Julcijusteit, die wenigen, die ihn wollten ausgeschlossen haben, wurden überstimmt.

Run aber war noch eine britte Perjon, über die fich ichwerer enticheiden ließ: in der Gesellichaft ein ordentlicher Menich, nicht weniger als andere, nachgiedig, gefällig und zu mancherlei zu gebrauchen; er hatte den einzigen Sehler, daß er seinen Namen nicht hören konnte und, jobald er ihn vernahm, in eine Heldenwut, wie der Norde sie Berserkerwut benennt, augenblicklich geriet, alles rechts und links totznichlagen drohte und in solchem Raptus teils beschädigte, teils beschädigt ward: wie denn auch der zweite Att des Stücks durch ihn ein sehr verworrenes Ende nahm.

Hier konnte nun der Ansaß unmöglich versäumt werden, den räuberischen Macklot zu züchtigen. Er geht nämlich hausieren mit seiner Macklot zu züchtigen. Er geht nämlich hausieren mit seiner Macklot zu zuch wie er die Anskalten zur Hochzeit gewahr wird, kann er dem Triebe nicht widerstehen, auch hier zu schmaruken und auf anderer Leute Kosten seine ausgehungerten Gedärne zu erquicken. Er meldet sich; Kilian Brustsket unterlicht seine Ansprüche, muß ihn aber abweisen, denn alle Gäste, heißt es, seien anerkannte öffentliche Charaktere, woran der Supplikant doch keinen Anspruch machen konne. Macklot versucht sein möglichstes, um zu beweisen, daß er eben so derühmt sei als jene. Ta aber Kilian Bruststet als ktrenger Zeremonienmeister sich nicht will bewegen lassen, nimmt sich jener Richtgenannte, der von seiner Berierterwut am Schlusse des zweiten Ukis sich wieder erholt hat, des ihm so nahe verwandten Rachdruckers so nachdrücklich an, daß bieser unter die übrigen

Um diese Zeit melbeten sich die Grasen Stolberg an, die, auf einer Schweizerreise begriffen, bei uns einsprechen wollten. Ich war durch das frühfte Austauchen meines Talents im Götstinger Musenalmanach mit ihnen und sämtlichen jungen Männern, deren Wesen und Wirten bekannt genug ist, in ein gar freundsliches Berhältnis geraten. Zu der damaligen Zeit hatte man sich ziemlich wunderliche Begriffe von Freundschaft und Liebe gemacht. Eigentlich war es eine lebhafte Jugend, die sich gegen einander ausfnöpste und ein talentvolles, aber ungebildetes Junere hervorfehrte. Einen solchen Bezug gegen einander, der freilich wie Bertrauen aussah, hielt man für Liebe, für wahrehalte Reigung; ich betrog mich darin so gut wie die andern und habe davon viele Jahre auf mehr als eine Weise gelitten. Es ist noch ein Brief von Bürgern aus sener Zeit vorhanden, woraus zu ersehen ist, daß von sittlich Alesthetischem unter diesen Gesellen feineswegs die Rede war. Zeder sühlte sich ausgeregt und glaubte gar wohl, hiernach handeln und dichten zu dürsen.

Die Gebrüter tamen an, Graf Saugwit mit ihnen. Bon mir wurden Sie mit offner Bruft enwsangen, mit gemütlicher Schicklichkeit. Sie wohnten im Gasthose, waren zu Tische jedoch meiftens bei uns. Das erfte heitere Bufammenfein zeigte fich höchft erfreulich; allein gar balb traten erzentrifche Neugerungen hervor.

Ju meiner Mutter machte sich ein eigenes Verhältnis. Sie wußte in threr tiichtigen graden Art sich gleich ins Nittelalter zurückzusehen, um als Aja bei irgend einer lombardiichen oder byzantinischen Prinzessin angestellt zu sein. Nicht anders als Brau Aja ward sie genannt, und sie gesiel sich in dem Scherze und ging so eher in die Phantastereien der Jugend mit ein, als sie school in Göt von Berlichingens Handsrau ihr Ebenbild zu erblicken glaubte.

Doch hiebei follte es nicht lange bleiben; benn man hatte nur einigemale zusammen getafelt, als ichon nach ein und der andern genoffenen Flasche Wein der poetische Tyrannenhaß zum Boricein tant und man nach dem Blute folder Buteriche lechzend fich erwies. Mein Bater ichüttelte lächelnd den Ropf; meine Mutter hatte in ihrem Beben faum von Turannen gehört, doch erinnerte fie fich in Gottirices Chronit dergleichen Unmenichen in Rupfer abgebildet gesehen zu haben: den Ronig Rambyies, ber in Gegenwart bes Baters das Ber; des Sohnchens mit dem Pfeil getroffen zu haben trinmphiert, wie ihr foldies noch im Gedachtnis geblieben mar. Dieje und abnliche, aber immer heftiger merbende Meugerungen ins Beitere ju menden, verfügte fie fich in ihren Reller, wo ihr von den alteiten Weinen wohl: unterhaltene große Fäffer verwahrt lagen. Richt geringere befanden fich dajelbst, als die Jahrgange 1706, 19, 26, 48, von ihr felbst gewartet und gepflegt, jetten und nur bei feierlich: bedeutenden Belegenheiten angejprochen.

Indem sie nun in geichtiffener Flaiche den hochiarbigen Bein hinsette, rief sie aus: hier ist das wahre Tyrannenblut! Daran ergött euch, aber alle Mordaebanten lant mir aus dem Sause!

"Ja wohl, Tyrannenblut!" rief ich aus; "keinen größeren Tyrannen gibt es, als den, dessen Serzblut man euch voriegt. Labt euch daran, aber mäßig! denn ihr müßt besürchten, daß er euch durch Wohlgeichmac und Geift untersoche. Der Meinkock ift der Universal: Tyrann, der ausgerottet werden sollte; zum Batron sollten wir deshalb den heitigen Lyturgus, den Thracier, wählen und verehren; er griff das fromme Wert fräitig an, aber, vom bethörenden Dämon Bacchus verblendet und verderbt, verbient er in der Zahl der Märtyrer obenan zu stehen.

"Diefer Weinstod ist der allerschlimmste Aprann, zugleich Heuchler, Schmeichler und Gewaltiamer. Die ersten Zige feines Blutes munden euch, aber ein Tropfen lockt den andern unaufbaltsam nach; sie folgen sich wie eine Perlenichnur, die man zu

gerreißen fürchtet."

Wenn ich bier, wie die besten hiftoriter gethan, eine fin:

gierte Rede statt jener Unterhaltung einzuschieben in Berdacht geraten könnte, so dari ich den Bunsich aussprechen, es möchte gleich ein Geichwindichreiber diese Keroration aufgesaft und uns überliefert haben. Man würde die Motive genau dieselbigen und den Fluß der Rede vielleicht annutiger und einladender sinden. Ueberhaupt sehlt dieser gegenwärtigen Darstellung im ganzen die weitläuftige Redieligkeit und Kille einer Zugend, die sich siehe zich siehe kießtilt und nicht weiß, wo sie nich Kraft und Lerniögen hinaus soll.

In einer Stadt wie Frankfurt befindet man sich in einer wunderlichen Lage; immer sich freuzende Fremde deuten nach allen Weltgegenden hin und erwecken Neiselust. Früher war ich sichon dei manchem Anlaß mobil geworden, und gerade jekt im Augenklicke, wo es daranf ankam, einen Versuch zu machen, od ich Lili entbehren könne, wo eine gewisse peinliche Unruhe mich zu allem bestimmten Geschäft unsähig machte, war mir die Anforderung der Stolkerge, sie nach der Schweiz zu begleiten, willfommen. Legünstigt durch daß zureden meines Vaters, welcher eine Neise in jener Nichtung sehr gerne sah und mir empfahl, einen Uebergang nach Italien, wie es sich sügen und chiefen wollte, nicht zu versännen, entichloß ich nich daher schuell, und es war bald gepackt. Wit einiger Andeutung, aber ohne Abschied, trennt' ich nich von zilt; sie war nir so ins derz gewachsen, daß ich mich gar nicht von ihr zu entsernen glaubte.

In wenigen Stunden iah ich mich mit meinen lustigen Gesiarten in Sarmiladt. Bei Hofe daielbit jollte man sich noch ganz ichicklich betragen; hier hatte Graf Haugwik eigentlich die Kilhrung und Leitung. Er war der jüngste von uns, wohlgestaltet, von zartem, edlem Ansehen, weichen, freundlichen Zügen, sich immer gleich, teilnehmend, aber mit jolchen Maße, daß er gegen die andern als inpassibel abstach. Er mußte deshalb von ihnen allerlei Spottreden und Benamsungen erdulden. Dies mochte gelten, solange sie glaubten, als Naturkinder sich zeigen zu können; wo es aber denn doch auf Schicklichkeit ankam und man, nicht ungern, genötigt war, wieder einmal als Eraf aufzutreten, da wußte er alles einzuleiten und zu schlichen, daß wir, wenn nicht mit dem besten, doch mit leidlichem Kuse dawer kunen

Ich brachte unterdessen meine Zeit bei Merc zu, welcher meine vorgenonunene Neise mephitophelisch querblicend ansah und meine Gefährten, die ihn auch besucht hatten, mit schonungstoier Vertfändigkeit zu ichildern wußte. Er kannte mich nach ieiner Art durchaus, die unüberwindliche naive Gutmütigkeit meines Wesens war ihm schwerzlich; das ewige Geltenlassen, das Leben und Lebenlassen, war ihm ein Grenel. "Daß du mit diesen Aurschen ziehlt," ries er aus, "ist ein dummer Streich;" und er schilderte sie sodam tressend, aber nicht ganz richtta.

Durchaus fehlte ein Wohlwollen, baber ich glauben fonnte, ihn au überfeben, obicon ich ihn nicht sowohl überfah, als nur die Seiten ju icagen mußte, die auger feinem Gefichtefreife lagen.

"Du wirft nicht lange bei ihnen bleiben!" das war das Refultat feiner Unterhaltungen. Dabei erinnere ich mich eines mertwurdi: gen Bortes, bas er mir fpater wiederholte, bas ich mir felbit wiederholte und oft im Leben bedeutend fand. "Dein Beftreben," jagte er, "beine unablentbare Richtung ift, bem Birflichen eine poetifche Geftalt ju geben; die andern judjen das fogenannte Boetifche, bas Imaginative zu verwirtlichen, und bas gibt nichts wie dummes Beug." Fast man die ungeheure Differeng biefer beiben Sandlungsweifen, halt man fie jest und wendet fie an, jo erlangt man viel Aufichluß über taufend andere Dinge. Ungludlicherweise, eh sich die Gesellschaft von Darmstadt

loslofte, gab es noch Unlag, Dierde Dieinung unumfroglich ju

beträftigen.

Unter die damaligen Berrudtheiten, die aus dem Begriff entstanden: man muffe fich in einen Raturguftand zu verjegen luchen, gehörte benn auch das Baden im freien Waffer, unter offnem himmel; und unire Freunde fonnten auch hier, nach allenfalls überftandener Schidlichfeit, auch Diejes Unichidliche nicht unterlaffen. Darmftadt, ohne fliegendes Bemaffer, in einer jandigen Fläche gelegen, mag doch einen Teich in der Rähe haben, von dem ich nur bei biejer Belegenheit gehört. Die beiß genaturten und fich immer mehr erhitenden Freunde fuchten Labial in diesem Beiber; nadte Junglinge bei hellem Sonnenichein ju feben, mochte mohl in biefer Begend als etwas Beionberes ericheinen; es gab Standal auf alle Falle. Merct scharfte feine Rontlufionen, und ich leugne nicht, ich beeilte unfre Abreife.

Schon auf dem Wege nach Mannheim zeigte fich, ungeachtet aller auten und edlen gemeinjamen Befühle, boch icon eine gemiffe Differeng in Bejunning und Betragen. Leopold Stolberg außerte mit Leidenschaft: wie er genötigt worden, ein berge liches Liebesverhältnis mit einer iconen Englanderin aufangeben, und beswegen eine fo weite Reife unternommen habe. Wenn man ihm nun bagegen teilnehmend entbedte, bak man solchen Empfindungen auch nicht freind jei, so brach bei ihm bas grenzenlose Gerühl ber Jugend heraus: jeiner Leidenschaft, jeinen Schmerzen, fo wie ber Schonheit und Liebenswürdigfeit feiner Geliebten durfe fich in der Welt nichts gleichfrellen. Wollte man folde Behauptung, wie es fich unter auten Gefellen wohl giemt, burch magige Rebe ins Gleichgewicht bringen, jo ichien fich die Sache nur zu verschlimmern, und Graf haugwit wie auch ich mußten gulett geneigt werden, diefes Thema fallen gu laffen. Angelangt in Mannheim, bezogen wir icone Bimmer

eines anständigen Gajthoses, und beim Dessert des ersten Mittagseisens, wo der Wein nicht war geschont worden, forderte und Leopold auf, seiner Schonen Gesundheit zu trinken, welches denn unter ziemlichem Getole geschal. Nach geserten Gläfern ries er aus: "Inm aber ist aus jolchen geheitigten Bechern kein Trunt nichr ersaubt; eine zweite Gesundheit wäre Entweihung, deshalb vernichten wir diese Gesäße!" und warf sogleich sein Stengelglas hinter sich wider die Wand. Wir andern jolgten, und ich bildete mir denn doch ein, als wenn nich Merck au Kragen zupfte.

Allein die Jugend nimmt das aus der Kindheit mit herüber, daß sie guten Gesellen nichts nachträgt, daß eine unbesangene Bohlgewogenheit zwar unangenehm berührt werden kann, aber

nicht zu verlegen ist.

Nachdem die nunmehr als englisch angelprochenen Gläser unfre Zeche verstärtt hatten, eiten wir nach Karlsruhe getrost und heiter, um ums zutraulich und forglos in einen neuen Kreis zu begeben. Wir sauden Klopstock dasselbit, welcher seine alte sittliche Serrichaft über die ihn jo hoch verehrenden Schüler gar antändig ausülte, dem ich denn auch nich gern unterwarf, io daß ich, mit den andern nach Hof gebeten, mich für einen Reuling ganz leidlich niag betragen haben. Auch ward man gewissernaßen ausgesordert, natürlich und doch bedeutend zu sein.

Der regierende Herr Markgraf, als einer der fürstlichen Senioren, besonders aber wegen seiner vortrefflichen Regierungs: wecke unter den deutschen Alegenten hoch verehrt, unterhelt sich gern von staatswirtlichen Angelegenheiten. Die Frau Markgrassen, in Rümsten und nancherlei guten Kenntnissen thätig und bewandert, wollte auch mit anmutigen Reden eine gewisse Teilundhne deweisen; wogegen wir und zwar dankbar verhieten, konnten aber doch zu Laufe ihre schlechte Lapiersabrikation und Begünstigung des Nachdruckers Macklot nicht ungeneckt lassen.

Am bedeutenosten war für mich, daß der junge Herzog von Sachsen-Weimar mit seiner edlen Braut, der Prinzessin Aufle von Hessenschen wie denn auch deskalb Präsident von Moser bereits hier angelangt war, um so bedeutende Berhältenisse insugehen; wie denn auch deskalb Präsident von Moser bereits hier angelangt war, um so bedeutende Berhältnisse ins klare zu sehen und mit dem Oberhosmeister Grafen (Fört völlig abzuschließen. Meine Gespräche mit beiden hohen Bersonen waren die gemütlichsten, und sie schlossenssich die der Bersiderung: es würde ihnen beiderzeits angenehm sein, mich bald in Weimar zu sehen.

Sinige besondere Gespräche mit Alopstock erregten gegen ihn, bei der Freundlichkeit, die er nit erwies, Offenheit und Bertrauen; ich teilte ihm die neuesten Szenen des Faust mit, die er wohl aufzunehmen schien, sie auch, wie ich nachher vernahm, gegen andere Bersonen mit entschiedenem Beisall, der sonft nicht leicht in seiner Urt war, beehrt und die Bollendung

bes Stude gewünscht batte.

Fenes üngebildete, damals mitunter genial genannte Bettragen ward in Karlsruhe, auf einem anständigen, gleichjam heiligen Boden, einigermaßen beschwichtigt. Ich trennte mich beilgen Boden, indem ich einen Seitenweg einzuichlagen hatte, um nach Emmendingen zu gehen, wo mein Schwager Deranutmann war. Ich achtete diesen Schritt, meine Schwester Defen, für eine wahrhaite Prüfung. Ich wußte, sie lebte nicht glücklich, ohne daß man es ihr, ihrem Gatten oder den Juständen hätte ichald geben können. Sie war ein eigenes Wesen, von dem schwerz zu sprechen ist; wir wollen juchen, das Mitteilbare hier zusammenzufassen.

Gin iconer Rörperbau begünstigte fie; nicht jo die Gesichts züge, welche, obgleich Gute, Berstand, Teilnahme beutlich genug ausdrückend. doch einer gewissen Regelmaßigkeit und Annur

ermangelten.

Dazu kam noch, daß eine hohe ftart gewölbte Stirn durch die leidige Mode, die Haare aus dem Gesicht zu streichen und zu zwängen, einen gewissen unangenehmen Gindruc machte, wenn sie gleich für die sittlichen und geitigen Gigenschaften das beste Beugnis gab. Ich kann mir denken, daß, wenn sie, wie es die neuere Zeit eingesührt hat, den oberen Teil ihres Gessichtes mit Locken umwölken, ihre Schläse und Wangen mit gleichen Ringeln hätte bekleiden können, sie vor dem Spiegel sich angenehmer würde besunden shaken, ohne Besorgnis, andern zu mitsallen wie sich selbst. Uchne man diezu noch das Undeil, daß ihre Haut selten rein war, ein lebel, das sich durch ein dämonisches Wisgeschilc ichon von Jugend auf gewöhnlich an Vestagen einzusinden pflegte, an Tagen von Konzerten, Bällen und jonstigen Einladungen.

Diese Zustände hatte sie nach und nach durchgefämpst, indes ihre übrigen herrlichen Eigenschaften sich immer mehr und mehr

ausbilbeten.

Ein fester, nicht leicht bezwinglicher Charafter, eine teils nehmende, Teilnahme bedürsende Seele, vorzügliche Geisesbildung, schöne Kenntnisse, so wie Talente; einige Sprachen, eine gewandte Feder, so daß, wäre sie von außen begünstigt worden, sie unter den gesuchtesten Frauen ihrer Zeit würde gegolten haben,

Bu allem biefem ist noch ein Wundersames zu offenbaren: in ihrem Weien lag nicht die mindeste Sinnlichkeit. Sie war neben mir herausgewachsen und wünschte ihr Leben in dieser geschwisterlichen Harmonie fortzusetzen und zuzubringen. Wir waren nach meiner Rücktunst von der Akademite unzertrennlich geblieben; im innersten Bertrauen hatten wir Gedanken, Eupfindungen und Grillen, die Eindrück alles Zufälligen in Gemeinschaft. Alls ich nach Weklar ging, schien ihr die Einjamkeit unerträglich; mein Freund Schloper, der Guten weder unbekannt noch zuwider, trat in meine Stelle. Leider verwandelte sich bei ihm die Brüderlichkeit in eine entichiedene und, bei seinem strengen gewissenhaften Weien, vielleicht erste Leidenichaft. Hier ind sich, wie man zu sagen pslegt, eine sehr gätliche erwünschte Partie, welche sie, nachdem sie verschiedene bedeutende Anträge, aber von unbedeutenden Männern, von solchen, die sie verabssetze, standbaft ausgeschlagaen hatte, endlich anzunehmen sich

ich darf wohl jagen, bereden ließ.

Mufrichtig habe ich zu gestehen, daß ich mir, wenn ich manch= mal über ihr Schicfal phantafierte, fie nicht gern als Sausfrau, wohl aber als Mebtiffin, als Borfteberin einer edlen Gemeinde gar gern benfen mochte. Sie bejag alles, mas ein folcher höherer Buftand verlangt; ihr fehlte, was die Welt unerläglich fordert. Nober weibliche Seelen übte fie durchaus eine unwiderftehliche Gewalt; junge Gemüter zog fie liebevoll an und beherrichte fie burch ben Geift innerer Borguge. Wie fie nun die allgemeine Duldung des Guten, Menschlichen, mit allen seinen Bunderlich: feiten, wenn es nur nicht ins Berkehrte ging, mit mir gemein hatte, io brauchte nichts Eigentümliches, wodurch irgend ein bedeutendes Raturell ausgezeichnet war, fich por ihr zu perbergen oder fich por ihr zu genieren; weswegen unfere Gefelligkeiten, wie wir schon früher gesehen, immer mannigfaltig, frei, artig, wenn auch gleich manchmal and Rühne heran, fich bewegen Die Gewohnheit, mit jungen Frauenzimmern anständig und verbindlich umzugehen, ohne daß fogleich eine entschei= bende Beschränfung und Uneignung erfolgt ware, hatte ich nur ihr zu danfen. Hun aber wird ber einsichtige Lejer, welcher fahig ift, zwischen diesen Zeilen hineinzulesen, mas nicht geichrieben steht, aber angedeutet ift, fich eine Ahnung der ernften Gefühle gewinnen, mit welchen ich damals Emmendingen betrat.

Allein beim Abschiede nach kurzem Aukenthalte lag es mir noch schwefter auf dem Herzen, daß meine Schwefter mir auf das ernsteste eine Trennung von Lili empsohlen, ja besohlen hatte. Sie selbst hatte an einem langwierigen Brautstande viel gelitken; Schlosser, nach seiner Redlichkeit, verlobte sich nicht eher mit ihr, als dis er seiner Anstellung im Großberzogtum Baden gewiß, ja, wenn man es so nehmen wollte, schon angestellt war. Die eigentliche Bestimmung aber verzögerte sich auf eine unbentliche Weise. Soll ich meine Vernustung hierüber eröffnen, so war der wackere Schlosser, wie tüchtig er zum Geschäft sein mochte, doch wegen seiner schrossen Rikriten als unmittelbar berührender Diener, noch weniger den Ministern als naher Nitarbeiter wünsichenswert. Seine gehöffte und drüngend gewünsichte Anstellung in Narlsruhe kan nicht zu stande. Nir aber klärte sich diese Zogerung auf, als die Stelle eines Oberantmanns in Emmendingen ledig ward und man ihn alsobald dahin versetze. Es war ein stattliches einträgliches Unt nunnehr ihm übertragen, dem er sich völlig gewachten zeigte. Seinem Sinn, seiner Handlungsweise deuchte es ganz gemäß, hier allein zu stehen, nach lleberzeugung zu handeln und über alles, man mochte ihn loben oder tadeln. Rechenichaft zu geben.

Dagegen ließ sich nichts einwenden, meine Schweier nutte ihm folgen, freilich nicht in eine Resident, wie jie gehofit hatte, sondern an einen Ort, der ihr eine Einsamseit, eine Sinde scheinen mußte; in eine Wohnung, zwar geraumig, amtsherrlich, stattlich, aber aller Geielligkeit entbehrend. Einige junge Krauenzimmer, mit benen sie fruher Freundichaft gepslogen, volgten ihr nach, und da die Familie Gerock mit Tochtern gesegnet war, wechselten diese ab, so daß sie wenigstend bei so vieler Entkehrung

eines langit vertrauten Umgangs genoß.

Diese Bustande, diese Ersatrungen waren es, wodurch sie sich berechtigt glaubte, mir aufs ernieste eine Trennung von Lili zu besehlen. Es ichien ihr hart, ein solches Arauenzimmer, von dem sie sich die höchsten Begriffe gemacht hatte, aus einer, wo nicht glänzenden, doch lebhaft bewegten Eristenz herauszuzerren in unser zwar löbliches, aber doch nicht zu bedeutenden Gesellschaften eingerichtetes Hand, zwischen einen wohlwollenden, ungesprächigen, aber gern didattischen Later und eine in ihrer Art höchst häuslich thätige Mutter, welche doch nach vollbrachtem Geschäft bet einer bequemen Handarbeit nicht gestort sein wollte in einem gemütlichen Gespräch mit jungen herangezogenen und außerwählten Versönlichkeiten.

Dagegen sette sie mir Litis Berhältniffe lebhaft ins flare; benn ich hatte ihr teils ichon in Briefen, teils aber in leidenschaftlich geschwäßiger Bertrautichkeit alles haarklein vorgetragen.

Leiber war ihre Schilderung nur eine umständliche wohlgefinnte Ausführung beffen, was ein Ohrenbläier von Freund, dem man nach und nach nichts Gutes zutraute, mit wenigen charafte-

riftifchen Bugen einzuftuftern bemuht geweien.

Bersprechen konnt' ich ihr nichts, ob ich gleich gestehen nußte, sie habe mich überzeugt. Ich ging mit dem rätielhaften Gesühl im herzen, woran die Leidenichaft sich fortnährt: denn Amor, das Kind, hält sich noch hartnäckig fest am kleide der Hoffnung, eben als sie schon starten Schriftes sich zu entsernen den Anslauf nimmt.

Das einzige, mas ich mir zwijchen ba und Burich noch beut:

tich eriunere, ift der Aheinsall bei Schaffhausen. Hier wird durch einen mächtigen Stromsturz merklich die erste Stuse dezeichnet, die ein Bergland andeutet, in das wir zu treten gewillet sind; wo wir denn nach und nach, Stuse für Stuse immer in wachsendem Verhältnis, die Höhen mühsam erreichen sollen.

Der Antlick des Züricher Sees, von dem Thore des Schwerztes genoffen, ist mir auch noch gegenwärtig; ich sage von dem Thore des Gasthauses, denn ich trat nicht hinein, sondern ich eilte zu Lavatern. Der Empfang war heiter und herzlich, und man muß gestehen, annutig ohnegleichen; zufraulich, schonend, segnend, erhebend, anders konnte man sich seine Gegenwart nicht dense. Seine Gastin, mit etwas sonderbaren, aber friedlichen, gart-frommen Zügen, stimmte völlig, wie alles andere um ihn

her, in feine Ginnes: und Lebensweise.

Unire nächste und fast ununterbrochene Unterhaltung war feine Phyfiognomif. Der erfte Teil diefes jeltjamen Werfes mar, wenn ich nicht irre, ichon völlig abgedruct, ober wenigstens feiner Vollständigkeit nabe. Man darf es wohl als genial-empirisch. als methodisch follettiv ansprechen. Ich hatte dazu das sondersbarste Berhältnis. Lavater wollte die ganze Welt zu Mitarbeitern und Teilnehmern; icon hatte er auf feiner Rheinreise fo viel bedeutende Menschen porträtieren laffen, um durch ihre Berfon= lichkeit sie in das Interesse eines Werks zu zichen, in welchem fie selbst auftreten sollten. Gben so verführ er mit Künstlern; er rief einen jeden auf, ihm für feine Zwede Beichnungen au senden. Sie famen an und taugten nicht entichieden zu ihrer Beftimmung. Gleicherweise ließ er rechts und links in Rupfer ftechen, und auch biefes gelang felten charafteriftisch. Gine große Arbeit war von feiner Seite geleiftet, mit Geld und Unftrengung aller Art ein bedeutendes Werk vorgearbeitet, der Physiognomik alle Chre geboten; und wie nun daraus ein Band werden follte, Die Physiognomit, durch Lehre gegründet, durch Beispiele belegt, fich der Würde einer Wiffenschaft nähern follte, fo fagte feine Tafel, was fie zu fagen hatte; alle Platten mußten getabelt, bedingt, nicht einmal gelobt, nur zugegeben, manche gar burch Die Erklärungen weggeloicht werden. Es war für mich, der, eh er fortichritt, immer Buß ju faffen fuchte, eine ber penibelften Mufgaben, die meiner Thatigfeit auferlegt werden fonnte. Man urteile felbft. Das Manuftript mit den jum Text eingeschobenen Plattenabdruden ging an mich nach Frankfurt. Ich hatte bas Recht, alles zu tilgen, was mir mißfiel, zu ändern und ein= zuschalten, was mir beliebte, wovon ich freilich sehr mäßig Ge= branch machte. Ein einzigmal hatte er eine gewisse leidenschaft= liche Kontrovers gegen einen ungerechten Tadler eingeschoben, die ich megließ und ein heiteres Naturgedicht dafür einlegte,

weswegen er mich ichalt, jedoch ipater, als er abgefühlt war,

mein Berfahren billigte.

Wer die vier Bände der Physiognomit durchblättert und, was ihn nicht reuen wird, durchtieft, mag bedenken, welches in tereffe unfer Zusammeniein gehabt habe, indem die meisten der darin vorkommenden Blätter ichon gezeichnet und ein Teil gestichen waren, vorgelegt und beurteilt wurden und man die geistreichen Mittel überlegte, womit ielbst das Untaugliche in diesem Falle lehrreich und also tauglich gemacht werden konnte.

Geh' ich das Lavaterische Werk nochmals durch, is macht es mir eine komisch heitere Empfindung; es ist mir, als jahe ich die Schatten mir chemals iehr bekannter Menichen vor mir, über die ich mich schon einmal geärgert und über die ich mich jekt

nicht erfreuen follte.

Die Möglichkeit aber, so vieles unichicklich Gebildete einiger: maßen zusammenzuhalten, lag in dem ichonen und entschiedenen Talente bes Zeichners und Aupserstechers Lips; er war in der That zur freien projaischen Tarstellung des Kirklichen geboren, worauf es denn doch eigentlich sier aufam. Er arbeitete unter dem wunderlich fordernden Physiognomisten und mußte deshalb genau auspassen, um sich den Forderungen seines Meisters anzusährn; der talentreiche Bauernknabe fühlte die ganze Verpflichetung, die er einem getitlichen Gern aus der jo hoch privilegierten Stadt ichuldig war, und besorate sein Geschäft aus beite.

In getrennter Wohnung von meinen Gesellen lebend, ward ich täglich, ohne daß wir im geringften Arges davon gehabt batten, benjelben immer fremder; un're gandpartien pagten nicht mehr aufammen, obgleich in ber Stadt noch einiger Berfehr übrig geblieben mar. Gie hatten fich mit allem jugendlich graf: lichen Uebermut auch bei Lavatern gemeibet, welchem gewandten Physicanomisten sie freilich etwas anders porfamen als der übrigen Welt. Er außerte fich gegen mich darüber, und ich er= innere mich gang deutlich, daß er, von Leopold Stolberg iprechend, ausrief: "Ich weiß nicht, was ihr alle wollt; es ift ein edler, trefflicher, talentvoller Jungling, aber fie haben mir ihn als einen Beroen, als einen Bertules beidrieben, und ich habe in meinem Leben feinen weichern, garteren und, wenn es barauf antommt, bestimmbareren jungen Mann gesehen. 3ch bin noch weit von ficherer physiognomischer Ginficht entjernt, aber wie es mit euch und der Menge aussieht, ift boch gar ju betribt."

Seit der Reise Lavaters an den Niederthein hatte sich das Interesse an ihm und seinen physicognomischen Studien jehr ledschaft gesteigert; vielsache Gegenbeinche drängten sich zu ihm, so daß er sich einigermaßen in Berlegenheit fühlte, als der erste gestellicher und geistreicher Männer angesehen und als einer betrachtet

an werden, der die Frenden allein nach sich hinzöge; daher er denn, um allem Neid und Mißgunst auszuweichen, alle diesenigen, die ihn besinchten, zu erinnern und anzutreiben wußte, auch die übrigen bedeutenden Männer jreundlich und ehrerbietig anzugehen.

Der alte Bodmer ward hiebei vorzüglich beachtet, und wir nußten uns auf den Weg niachen, ihn zu besuchen und jugends lich zu verehren. Er wohnte in einer Höhe über der am rechten Ujer, wo der See seine Wasser als Limmat zusammendrängt, gelegenen größern oder alten Stadt; diese durchtreuzten wir und erkitegen zuletzt auf immer steileren Psaden die Höhe hinter den Bällen, wo sich zwischen den Festungswerten und der alten Stadtmauer gar anmutig eine Vorstädt, teils in aneinander gesichlossenen, teils einzelnen Häusern, halb ländlich gebildet hatte. Dier nun stand Vodmers Haus, der Ausenthalt seines ganzen Lebens, in der freiesten, heitersten Unigedung, die wir dei der Schönsheit und Marheit des Tages schon vor dem Eintritt höchst veranialich zu überichauen hatten.

Wir wurden eine Stiege hoch in ein rings getäseltes Zimmer geführt, wo uns ein munterer Breis von mittlerer Statur
entgegenkan. Er empfing uns mit einem Gruße, mit dem er
die besuchenden Züngern anzuiprechen pflegte: wir würden es
ihm als eine Artigkeit anrechnen, daß er mit seinem Abscheiden
aus dieser Zeitlichteit jo lange gezögert habe, um uns noch
freundlich aufzunehmen, uns kennen zu lernen, sich an unsern
Talenten zu erseuen und Glück auf ungern fernern Lebensgang

zu wünschen.

Wir bagegen priesen uns glücklich, daß er als Dichter, der patriarchalischen Welt angehörig und doch in der Räle der höchst gebildeten Stadt, eine wahrhaft idhlliche Wohnung zeitlebens beieffen und in hoher freier Luft sich einer iolchen Fernscht mit stetem Wohlbehagen der Augen so lange Jahre erfreut habe.

Es ichien ihm nicht unangenehm, daß wir eine Nebersicht aus seinem Fenster zu nehmen uns austaten, welche denn wirtslich dei heiterem Sonnenichein in der besten Jahreszeit ganz unvergleichlich erichien. Man übersah vieles von dem, was sich von der großen Stadt nach der Tiese senkte, die kleinere Stadt über der Limmat, sowie die Fruchtbarkeit des Sihle-Heldes gegen Abend. Nückwärzs links einen Teil des Züriches mit seiner glänzend bewegten Fläche und seiner unendlichen Mannigfaltigseit von abwechselnden Berg- und Thalusern, Erhöhungen, dem Auge unfahlichen Mannigfaltigkeiten; worauf man denn, gestlendet von allem diesen, in der Ferne die blaue Reihe der höheren Gebirgsväcken, deren Gipfel zu benamsen man sich gestraute, mit größter Sehnlucht zu schauen hatte.

Die Entzudung junger Manner über bas Außerorbentliche.

was ihm so viele Jahre her täglich geworden war, schien ihm zu behagen; er ward, wenn man so sagen dark, ivonisch teilenehmend, und wir ichieden als die beiten Areunde, wenn ichon in unsern Geistern die Sehnsucht nach jenen blauen Gebirgshöhen die Ueberhand gewonnen hatte.
Indem ich nun im Begriffe siehe, mich von unserem würs

Indem ich nun im Begriffe stehe, mich von unserem würz bigen Batriarchen zu beurlauben, io merk ich ern, daß ich von feiner Gestalt und Gesichtsbuldung, von jeinen Bewigungen und

feiner Art, fich gu benehmen, noch nichts ansgeiprochen.

Neberhaupt zwar finde ich nicht ganz ichicktich, daß Reisende einen bedeutenden Mann, den sie besuchen, gleichiam signatisieren, als wenn sie Stoff zu einem Steckbriefe geben wollten. Riemand bedenkt, daß es eigentlich nur ein Augenblick ist, wo er, vorzetreten, neugierig beobachtet und doch nur auf ieine eigene Beite; und so kann der Besuchte bald wirklich, bald icheinbar als stolz oder demittig, als schweigiam oder gesprächig, als setter oder verdrießlich erischenn. In diesem besondern Falle aber möcht ich mich damit entschuldigen, daß Bodmers ehrwürdige Verson, in Worten geschlibert, keinen gleich günstigen Eindruck machen dürste. Glüdlicherweise eristiert das Vid nach Brass von Bause, welches wollkonunen den Nann darstellt, wie er auch uns erichienen, und zwar mit seinem Blid der Beschanung und Betrachtung.

Ein besonderes, zwar nicht unerwartetes, aber hochst erwünsches Bergnügen empfing mich in Zürich, als ich nieinen jungen Freund Pajjavant daielbst antraf. Sohn eines ange ehenen resormierten Haufes meiner Vaterstadt, lebte er in der Schweiz, an der Quelle derjenigen Lehre, die er dereinst als Prediger verkündigen sollte. Nicht von großer, aber gewandter Gestalt, versprach sein Gesicht und sein ganzes Weien eine anmutige rasche Entschlossenheit. Schwarzes Harr und Vart, lebhaste Augen. Im ganzen eine teilnehmende mäßige Geschäftigkeit.

Raum hatten wir, uns umarmend, die ersten Gruße gewechselt, als er nitr gleich den Vorchjag that, die fleinen Kantone zu besuchen, die er schon mit großem Entzücken durchwandert habe und mit deren Unblick er nich nun ergößen und

entzücken wolle.

Jndes ich mit Lavatern die nächsten und wichtigken Gegenstände durchgeiprochen und wir uniere genteinschaftlichen Angelegenheiten beinah erschöpft hatten, waren meine muntern Reisegeiellen icon auf mancherlei Wegen ausgesogen und hatten nach ihrer Weise sich in der Gegend umgethan. Lassavant, mich mit herzlicher Freundschaft umfangend, glaubte dadurch ein Necht zu dem ausögließlichen Besit meines Ilmgangs erworben zu haben und wuste daher, in Abweienheit jener, mich um so eher in die Gebirge zu locken, als ich selbst entichseden geneigt war, in größter Ruhe und auf meine eigne Weise biese längit ersehnte Wanderung zu vollbringen. Wir schifften uns ein und juhren an einem glänzenden Morgen den herrlichen See hinauf.

Möge ein eingeschaltetes Gedicht von jenen glücklichen Mo-

menten einige Ahnung herüberbringen:

Und frische Rahrung, neues Blut Sang' ich aus freier Wett; Wie if Rahr do bold und gut, Die mich am Bujen hätt! Die Welle wiegel unjern Kahn Im Kudertaft hinauf, Und Berge, wolfig himmelan, Begegnen unferm Lauf.

Aug', mein Ang', was fintst du nieder? Golone Traume, fommt ihr wieder? Beg, du Traum! so Gold du bist; hier auch Leb' und Leben ist.

Auf der Welle blinken Taniend schwebende Sterne; Weiche Nebel trinken Rings die klienende Ferne; Morgenwind umfligett Die beschattete Aucht, Und im See bespiegett Sich die reisende Krucht.

Wir landeten in Nichterschwyl, wo wir an Doktor hothe durch Lavater enryfolien waren. Er besatz als Arzt, als höcht verständiger wohlwollender Mann ein ehrwürdiges Ansehen an seinem Orte und in der ganzen Gegend, und wir glauben sein Andenken nicht besser zu ehren, als wenn wir auf eine Stelle in

Lavaters Physicanomit himmeisen, die ihn bezeichnet.

Aufs beste bewirtet, aufs ammitigste und nütlichste auch über die nächsten Stationen univer Manderung unterhalten, erstiegen wir die dahinter liegenden Berge. Als wir in das Thal von Schindeleggi wieder hinabsteigen sollten, kehrten wir uns nochmals um, die entzückende Aussicht über den Züricher See in uns aufzunehmen.

Wie mir ju Mute gewesen, benten folgende Zeilen an, wie sie, bamals geschrieben, noch in einem Gedenkhestechen auf=

bewahrt find:

Wenn id, liebe Lili, did nicht liebte, Welche Wonne gäv' mir dieser Wick! Und doch, wem ich, Lili, dich nicht liebte, Wär', was wär' mein Glück?

Ausdrucksvoller find' ich hier diese kleine Interjektion, als wie fie in der Sammlung meiner Gedichte abgedruckt ift.

Die rauben Wege, die von da nach Maria Ginfiedeln führten, konnten unferm guten Mut nichts anhaben. Gine Angahl von Ballfahrern, die, icon unten am Gee von uns bemerft, mit Gebet und Befang regelmäßig fortidritten, hatten uns eingeholt; wir ließen fie begrugend vorbei, und fie belebten, indem fie uns gur Ginftimmung in ihre frommen Bwede beriefen, dieje oben Boben anmutig charafteriftifch. Wir faben tebendig ben ichlan: gelnden Pfad bezeichnet, ben auch wir zu wandern hatten, und ichienen freudiger zu folgen; wie denn die Gebrauche der römischen Rirche dem Protestanten durchaus bedeutend und impojant find, indem er nur das Erste, Junére, wodurch sie hervorgerusen, das Menichliche, wodurch fie fich von Geichlecht zu Geichlecht fort: pflanzen, und also auf den Kern bringend, anerkennt, ohne sich gerade in dem Augenblick mit der Schale, ber Gruchtbulle, ja bem Baume felbit, feinen Zweigen, Blattern, feiner Hinde und feinen Burgeln au befaffen.

Run jahen wir in einem öden baumlofen Thale die prächstige Kirche hervorsteigen, das Aloster, von weitem, anichalichem Umsang, in der Mitte von reinlicher Ansiedelung, um so eine große und mannigsaltige Angahl von Gästen einigermatsen ichie

lich aufzunehmen.

Das Rirchlein in der Kirche, Die ehemalige Ginfiedlerwohnung tes Beiligen, mit Marmor intruftiert und jo viel als möglich zu einer anständigen Rapelle verwandelt, war etwas Renes, von mir noch nie Geschenes, Diejes fleine Gefaß, umbaut und überbaut von Bjeilern und Bewolten. Es mußte ernfte Betrachtungen erregen, daß ein einzelner Funte von Sittlichkeit und Gottesfurcht hier ein immer brennendes leuchtendes fflamm: chen angegundet, ju welchem gläubige Scharen mit großer Beschwerlichkeit beranvilgern jollten, um an Diejer beiligen Glamme auch ihr Kerzlein anzugunden. Wie dem auch fei, jo deutet es auf ein grenzenlojes Bedürfnis ber Menschheit nach gleichem Licht, gleicher Barme, wie es jener erfte im tiefften Gefühl und sicherster Ueberzeugung gehegt und genoffen. Dan führte uns in die Schatfammer, welche, reich und impojant genug, vor allen lebensgroße, wohl gar foloffale Buften von Beiligen und Ordens: ftiftern dem ftaunenden Huge barbot.

Doch gang andere Animerkjamkeit erregte der Anblick eines darauf eröffneten Schrankes. Er enthielt altertümliche Kostebarkeiten, hierher gewidmet und verehrt. Berschiedene Kronen von merkwürdiger Golosichmiedsackeit hielten meinen Bick fest, unter denen wieder eine ausichliehlich betrachtet wurde. Eine Zackenkrone im Kunsksung der Borgeit, wie nan wohl ähnliche auf den Häuptern altertümlicher Königinnen geiehen, aber von so geschmackvoller Zeichnung, von solcher Aussuhrung einer uns geschmackvoller Zeichnung, von solcher Aussuhrung einer uns

ermüdeten Arbeit, ielbst die eingesugten farbigen Steine mit soldher Wahl und Geschicklichteit verteilt und gegen einander gestellt, genug, ein Werk der Art, daß man es bei dem ersten Arblick für vollkommen erklärte, ohne diesen Gindruck kunstmäkig

entwickeln zu fonnen.

Auch ift in solchen Källen, wo die Kunft nicht erkannt, sondern gesichtt wird, Geit und Gemilt zur Anwendung geneigt; man möchte das Aleinod besiten, um damit Frende zu machen. Ich erbat mir die Erlaubnis, das Krönchen hervorzunehmen, und als ich solches in der Kand anständig kaltend in die Hölle hot, dacht ich mir nicht anders, als ich müßte es Lili auf die hellglänzenden Loden ansprücken, sie vor den Spiegel führen und ihre Frende über sich jelbst und das Elück, das sie verbreitet, genahr werden. Ich habe mir nachher oft gedacht, diese Szene, durch einen talentvollen Maler verwirklicht, müßte einen höchst sinn- und gemitvollen Maler verwirklicht, müßte einen höchst sinn- und gemitvollen Nobied geben. Da wäre es wohl der Misse wert, der junge König zu sein, der sich auf diese Weise eine

Braut und ein neues Reich erwürbe.

Um uns die Besittüner des Alosters vollständig sehen zu lassen, sührte nam uns in ein Aunste, Kuriositätene und Natusralienkabinett. Ich hatte damals von dem Wert solcher Dinge wenig Begriff; noch hatte mich die zwar höchst söbliche, aber doch den Eindruck der schönen Erdoberstäcke vor dem Anschauen des Geistes zerstückelnde Geognossie nicht angelockt, noch weniger eine phantastische Geologie mich in ihre Frriale verschlungen; sedoch nötigte mich der herumsührende Geistliche, einem sossilen, von Acumern, wie er sagte, höchst geschätzten, in einem blauen Schiesterthon wohl erhaltenen kleinen wilden Schweinskopf einige Ausmernstäntseit zu schen en der nuch schweinskopf einige Ausmerstäntseit zu schen en, der auch, schweinskopf einige Universtäntseit zu schen en, der auch, schweinskopf einige kleinerstäntseit zu schen en, der auch, schweinskopf einige Universtäntseit zu schen en, der auch, schweinskopf einige kleinerstäntseit zu schen en, der wohl bergleichen Wumien sie klachweit ausnehmen und bewahren konnte.

Ganz anders aber zog mich unter Rahmen und Glas ein Kupferstich von Martin Schön an, das Abscheiden der Maria vorstellend. Freilich kann nur ein vollschunnenes Grennplar und einen Begriff von der Kunst eines solchen Meisters geben, aber alsdam werden wir auch, wie von dem Vollkommenen in jeder Art, dergestalt ergriffen, daß wir die Begierde, das Gleiche zu bestigen, den Andlick immer wiederholen zu können — es mag noch so viel Zeit dazwischen verstleigen — nicht wieder Loswerden. Warum sollt ich nicht vorgreisen und hier gestehn, daß ich später nicht eher nachließ, als die ich ebensalls zu einem treflichen Absen

druck bieses Blattes gelangt war?

Am 16. Juli 1775, denn hier find' ich zuerst bas Datum

verzeichnet, traten wir einen beschwerlichen Beg an; wilde fteinige Boben mußten überftiegen werben, und zwar in volltommener Einfamteit und Debe. Abends brei Biertel auf achte franden wir ben Schwyger Safen gegenüber, zweien Berggipieln, die neben einander machtig in die Luft ragen. Wir fanden auf unfern Wegen gum erstenmal Schnee, und an jenen gadigen Felsgipfeln hing er noch vom Winter her. Ernfthait und fürchter lich füllte ein uralter Fichtenwald die unabiehlichen Schluchten, in die wir hinab follten. Nach fur er Raft, frifd und mit mut: williger Behendigfeit, sprangen wir den von Alirpe gu Alippe, von Blatte ju Blatte in Die Ticie fich fturgenden Augprad hinab und gelangten um gehn Uhr nach Schwyg. Wir waren qualeich müde und munter geworden, hinfallig und aufgeregt; wir lo'chten gabling unfern bestigen Durft und fühlten uns noch mehr begeisterk. Man dente jich den jungen Mann, der etwa vor zwei Jahren den Werther ichrieb, einen jüngern Freund, der sich jchon an dem Manustript jenes wunderbaren Werts entzündet batte, beide ohne Wiffen und Wollen gewiffermagen in einen Raturzustand versett, lebhaft gedentend vorübergegangener Leiden: ichaften, nachhängend ben gegenwärtigen, folgeloie Plane bilbend, im Gefühl behaglicher Kraft das Reich der Phantafie durch: schwelgend; bann nähert man fich der Borfiellung jenes Buftandes, ben ich nicht ju ichildern wußte, ftunde nicht im Tagebuche: "Lachen und Sauchzen dauerte bis um Mitternacht."

Den 17ten morgens jahen wir die Schwyger Gafen vor unfern Genftern. Un diefen ungeheuren unregelmäßigen Natur: pyramiden fliegen Wolfen nach Wolfen hinauf. Um ein Uhr nachmittags von Schwyz weg, gegen ben Rigi zu; um zwei Uhr auf bem Lauerger Sce herrlicher Connenichein. Bor lauter Wonne fah man gar nichts. Zwei tüchtige Madchen führten bas Schiff; bas war annmitig, wir liegen es geschehen. Auf ber Infel langten wir an, wo fie sagen: hier habe ber ehemalige Awingherr gehauft; wie ihm auch jei, jest zwijchen die Ruinen

hat fich die Butte des Waldbruders eingeschoben.

Wir bestiegen ben Rigi; um halb achte franden wir bei ber Mutter Gottes im Schnee; jodann an der Kapelle, am Mlofter vorbei, im Wirtshaus zum Ochien.

Den 18ten Sonntags früh die Rapelle vom Ochjen aus gezeichnet. Um gwölf Uhr nach dem falten Bad oder gum Dreis fcmeftern-Brunnen. Gin Biertel nach zwei hatten wir die Sohe erstiegen; wir fanden uns in Wolfen, Diesmal uns doppelt un: angenehm, als die Ausficht hindernd und als niedergehender Rebel nebend. Aber als fie hie und da aus einander riffen und und, von wallenden Rahmen umgeben, eine flare, herrliche, fonnenbeschienene Belt als portretende und wechselnde Bilder

sehen ließen, bedauerten wir nicht mehr diese Zufälligkeiten; bennies war ein nie gesehener, nie wieder zu ichauender Anblick, und wir verharrten lange in dieser gewissermaßen undegenenen Lage, um durch die Nigen und Klüste der immer bewegten Wolkensballen einen kleinen Zipfel besonnter Erde, einen schmalen Userzug und ein Endchen See zu gewinnen.

Um acht Uhr abends waren wir wieder vor der Wirtshausthure gurud und stellten und an gebackenen Fischen und Giern

und genugiamem Wein wieder ber.

Bie es denn nun dämmerte und allmählich nachtete, beschäftigten ahmungsvoll zusammenstrimmende Tone unser Ohr; das Glodengebinmel der Rapelle, das Plätichern des Brunnens, das Säujeln wechjelnder Lüftschen, in der Kerne Waldhörner — es

waren wohlthätige, beruhigende, einlullende Momente.

Am IRen früh halb sieben erst auswärts, dann hinab an den Waldstätter See, nach Fignau; von da zu Wasser nach Gersau. Mittags im Wirtshaus am See. Gegen zwei Uhr dem Grütti gegenilber, wo die drei Tellen schwuren, darauf an der Platte, wo der Held aussprang und wo ihm zu Ehren die Legende seines Tasiens und seiner Thaten durch Waserei verewigt ist. Um drei Uhr in Alüclen, wo er eingeschisst ward, um vier Uhr in Alüclen, wo er eingeschisst ward, um vier Uhr in Ultorf, wo er den Lysse abschoß.

An diesem poetiichen Kaden schlingt man sich billig durch das Labyrinth dieser Felsenwände, die, steil bis in das Basser shinadreichend, uns nichts zu sagen haben. Sie, die Unerschütterzlichen, stehen so ruhig da, wie die Kultisen eines Theaters; Glüch oder Unglüch, Luft oder Trauer ist bloß den Versonen zugedacht,

die heute auf dem Zettel fteben.

Dergleichen Betrachtungen jedoch waren gänzlich außer dem Gesichtstreis jener Linglinge; das Kurzvergangene hatten sie aus dem Sinne geichlagen, und die Jukunft lag jo wunderbar unersorichlich vor ihnen, wie das Gebirg, in das sie hineinstrebten.

Am 20sten brachen wir nach Amsteg auf, wo man uns gesbackene Fische gar schmackhait bereitete. Hier nun, an diesem ichon genugsam wilden Angebirge, wo die Neuß auf schrofferen Selskluften hervordrang und daß frijche Schneewasser über die reinlichen Kiesbäuke hinipielte, enthielt ich nich nicht, die gewünschte Gelegenheit zu nügen und mich in den rauschenden

Wellen zu erquiden.

Um drei Uhr gingen wir von da weiter; eine Reihe Saumrosse zog vor uns her, wir schritten mit ihr über eine breite
Schnecmasse und ersuhren erst nachher, daß sie unten hohl sei.
Dier hatte sich der Winterichnee in eine Vergichlucht eingelegt,
um die man sonst berumziehen mußte, und diente nunmehr zu
einem geraden verkürzten Wege. Die unten durchtsomenden

Baffer hatten sie nach und nach ansgehöhlt, durch die mitbe Sommerluft war das Gewölb immer mehr abgeschuolzen, io daß sie nunmehr als ein breiter Brückendogen das hüben und Drüben natürlich zusammenhielt. Wir überzeugten uns von diesem wundersamen Naturereignis, indem wir uns etwas oberzhalb hinunter in die breitere Schlucht wagten.

Bie wir uns nun immer weiter erhuben, blieben Sichtenwälber im Abgrund, durch welche bie ichannente Reuß über

Feljenstürze fich von Beit zu Beit sehen ließ.

Um halb acht Uhr getangten wir nach Waien, wo wir, uns mit dem roten, schweren, sauren lombardischen Wein zu erquicken, erst mit Wasser nachhelsen und mit vielem Zucker das Ingrediens ersehen mußten, was die Natur in der Araube auszukochen verssagt hatte. Der Wirt zeigte schone Kristalle vor: ich war aber damals so entsernt von solchen Naturstudien, daß ich mich nicht einmal für den geringen Preis mit diesen Bergerzeuguissen be-

fcmeren mochte.

Den Alsten halb sieben Uhr auswärfs; die Felsen wurden immer nächtiger und ichrecklicher; der Weg dis zum Teuselsteien, dis zum Anblick der Teuselsbrücke immer nüchteliger. Meinem Gefährten beliebte es, hier auszuruhen; er munterte mich auf, die bedeutenden Ansichten zu zeichnen. Die Umrisse mochten mir gelingen, aber es trat nichts hervor, nichts zurick; für dergleichen Gegenstände hatte ich teine Sprache. Wir mühten uns weiter; das ungeheure Wilde ichien sich immer zu steigern, Alatten wurden zu Gedirgen und Vertieiungen zu Abgrünten. So gesleitete mich mein Führer dis aus Urierner Loch, durch welches ich gewissermaßen verdrießlich hindurchging; was man disher gesehen, war doch erhaben, dies Kinsternis hob alles aus.

gesehen, war doch erhaben, diese Kinsternis hob alles auf. Aber freilich hatte sich der ichelmische Kichrer das freudige Erstaunen voraus vorgestellt, das mich keim Austritt überraichen nußte. Der nichtig schammende Zluß schlängelte sich hier milde durch ein flaches, von Bergen zwar umschlösienes, aber dem reinlichen Certchen Urieren und seiner Kirche, die uns auf eben reinlichen Certchen Urieren und seiner Kirche, die uns auf ebenem Boden entgegenstanden, erhob sich ein Kichtenwäldschen, heilig geachtet, weil es die am Auße Angesiedelten vor höher heradrollenden Schneelawinen ichützte. Die grünenden Vielen des Thales waren wieder am Fluß her mit kurzen Weiden geschmückt; man erfreute sich hier einer lange vermisten Vegetation. Die Beruhigung war groß; man sühlte auf slachen Plazben die Kräste wieder belebt und mein Reisegesährte that sich nicht wenig zu gute auf die Ueberraschung, die er so schilche eingeleitet hatte.

An der Matte fand sich der berühmte Urgerner Rase, und

die exaltierten jungen Leute ließen fich einen leidlichen Wein trefflich schnieden, um ihr Behagen noch mehr zu erhöhen und ihren Projekten einen phantaftischeren Schwung zu verleihen.

Den Wien halb vier Uhr verließen wir unjere Herberge, um aus dem glatten Urserner Thal ins steinichte Liviner Thal einzutreten. Auch hier ward jogleich alle Fruchtbarkeit vermißt; nachte wie bemooste Felsen mit Schnee bedeckt, ruckweiser Sturmwind, Wotlen heran und vorbeiührend, Geräusch der Aussten heran und vorbeiührend, Geräusch der Aussten heran und vorbeiührend, Geräusch der Aussten heran eind vorbeiührend, Geräusch der Wasserställe, das Klingeln der Saumrosse in der höchsten Oede, wo nam weder die Heransenmenten und die Scheibendem erblickte, dier koste der Einbildungsfrast nicht viel, sich Trachennester in den Klüsten zu denken. Aber doch erheitert und erhoben sühlte man sich durch einen der schönsten, am meisten zum Vildesich eignenden, in allen Absigningen grandios mannigsaltigen Wassersalt, der, gerade in dieser Jahreszeit vom geschmolzenen Schnee überreich begabt, von Wolten bald verhüllt, bald enthillt, uns geranne Zeit an die Stelle fesselte.

Endlich gelangten wir an kleine Nebeljeen, wie ich fie nennen niöchte, weit sie von den atmosphärischen Streisen kaum zu untericheiden waren. Nicht lange, so trat aus dem Dunfte ein Gebäude entgegen: es war das Hospiz, und wir sühlten große Zufriedensheit, uns zunächst unter seinem gastlichen Dache schie

men zu können.

## Meunzehntes Buch.

Durch das leichte Klässen eines uns entgegenkommenden Sündehens augemeldet, wurden wir von einer ältlichen, aber rüstigen Frauensperion au der Thüre freundlich empfangen. Sie entighuldigte den Herrn Pater, welcher nach Mailand gegangen sei, jedoch diesen Abern Pater, welcher nach Mailand gegangen sei, jedoch diesen Abend wieder erwarfet werde; alsdann aber sorgte sie, ohne viel Worte zu machen, für Bequemlichkeit und Bedürinis. Eine warme geräumige Stube nahm uns auf; Brot, Käle und trinkbarer Wein wurden ausgesett, auch ein hinreichenz des Abendessen versprochen. Aun wurden die Ueberraschungen des Tags wieder ausgenommen, und der Freund that sich höckzlich darauf zu gute, daß alles so wohl gelungen und ein Tagzurückgelegt iei, dessen Eindrücke weder Poesse noch Prosa wies derberzustellen im stande.

Bei spät eintretender Tämmerung trat endlich der ansehnliche Kater herein, begrüßte mit freundlich vertraulicher Bürde seine Gäfte und empfahl mit wenigen Worten der Köchin alle mögliche Ausmerksamkeit. Alls wir unire Bewunderung nicht zurüchielten, daß er hier oben, in so völliger Wisse, entfernt von aller Geiellschaft, sein geben zuhringen gewollt, versicherte er: an Gesellschaft sehle es ihm nie, wie wir denn ja auch ge kommen wären, ihn mit unierm Beiuche zu erfreuen. Gar start sei der wechselseitige Warentransport zwischen Italien und Teutich-land. Dieser immer sortwahrende Speditionswechsel sehe ihn mit den ersten Kandelshäusern in Verhältnis. Er steige oft nach Mailand hinad, komme seltener nach Luzern, von woher ihm aber aus den Hauern, welche das Vostgeschaft vierer hauptstraße zu besorgen hatten, zum östern junge Leute zugeschickt wirden, die hier oben auf dem Scheiderpunkt mit allen in diese Angelegenheiten eingreisenden Umständen und Vorsallenheiten bekannt werden sollten.

Unter solchen mannigfaltigen Gesprächen ging der Abend hin, und wir schliefen eine ruhige Nacht in etwas furzen, an der Band beseftigten, eher an Repositorien als Bettstellen erinnern-

ben Schlafitatten.

Frih aufgestanden, besand ich mich bald war unter freiem Simmel, jedoch in engen, von hohen Gebirgskuppen umichlosse nen Räumen. Ich hatte mich an den Fußpud, der nach Italien binunterging, niedergestassen und zeichnete, nach Art der Titettanten, was nicht zu zeichnen war und was noch weniger ein Bild geben konnte: die nächsten Gebirgskuppen, deren Seiten der herabssundziende Schnee mit weißen Jurchen und ichwarzen Rücken sehen ließ. Indessen ihr durch diese ruchtlose Bermühung seines Bild im Gedächnis unauslösiglich geblieben.

Mein Gefährte trat mutig zu mir und begann: "Was iagst du zu der Erzählung unires geistlichen Wirts von geftern abend? Haft den nicht, wie ich, Luft bekommen, dich von diesen Trachensgipfel hinab in jene entzückenden Gegenden zu begeben? Die Wanderung durch diese Schluchten hinab muß herrlich iein und mühelos; und wann sich's dann bei Bellinzona öffnen mag, was würde das für eine Luft iem! Die Zwichn des großen Sees sind mir durch die Worte des Paters wieder lebendig in die Seele getreten. Man hat seit Neißlers Reisen jo viel davon gehört und gesehen, daß ich der Versuchung nicht widerstehen kann.

"Ift dir's nicht auch io?" fuhr er fort; "bu fikeit gerade am rechten Fleck; ichon einmal ftand ich hier und hatte nicht den Mut, hinabulpringen. Geh voran ohne weiteres, in Airolo wartest du auf mich; ich komme mit dem Boten nach, wenn ich vom guten Kater Abichied genommen und alles berichtigt habe. So ganz aus dem Stegreif ein jolches Unternehmen will

So ganz aus dem Stegreif ein solches Unternehmen will mir doch nicht gesallen, antwortete ich. — "Bas soll da viel Bedenken!" rief jener; "Geld haben wir genug, nach Mailand zu kommen; Kredit wird sich sinden, mir sind von uniern Messen her dort mehr als ein Handelssreund bekannt." Er ward noch bringenber. Geh! fagte ich; mach' alles jum Abichied fertig,

entichließen wollen wir und alsdann.

Mir fommt nor, als wenn der Menich in solchen Augenblicken keine Entschiedenheit in sich sühlte, vielmehr von früheren Sindrücken regiert und bestimmt werde. Die Lombardie und katelien lag als ein ganz Fremdes vor nur; Deutschland als ein Bekanntes, Liebwertes, voller freundlichen einheimischen alls sichten, und, sei es nur gestanden: das, was nich so lange ganz umfangen, meine Existenz getragen hatte, blieb auch jest das unentbehrlichste Element, aus denen Erenzen zu treten ich mich nicht getraute. Ein goldnes Herzichen, das ich in schönsten Stunden von ihr erhalten hatte, hing noch an demselben Bändehen, an welchem sie es umfnitpite, liebervärmt an meinem halse. Ich saste es an und küste es; mag ein dadurch veranlaßtes Gezbicht auch hier eingeschaltet sein:

Angedenken du verklungner Freude,
Das ich immer noch am Halfe trage,
Half ich ukinger als das Secleuband uns beide?
Berlängerft du der Liebe kurze Tage?
Klief' ich, Lili, vor dir! Muß noch an deinem Bande
Durch fremde Lande,
Durch ferne Thäler und Wälber wallen!
Ach, Lilis Herz tonnte sodald nicht
Bon meinem Kerzen fallen.
Wie ein Bogel, der den Faden bricht
Und zum Walte kehrt,
Er jchiepht, des Gefängnisses Schmach,
Noch ein Stücklen des Hadens nach;
Er ist der alte freigeborne Bogel nicht,
Er hat sich niemen dengefort.

Schnell stand ich auf, damit ich von der schrossen Stelle wegkäme und der mit dem resstragenden Boten heranstürmende Freund mich in den Abgrund nicht mit sortrisse. Auch ich beggrüßte den frommen Pater und wendete mich, ohne ein Wort zu verlieren, dem Biade zu, woher wir gekontmen waren. Stwas zaudernd solgte mir der Freund, und ungeachtet seiner Liebe und Anhänglichkeit an mich, blieb er eine Zeitlang eine Strecke zurück, dis uns endlich jener herrliche Wasseriall wieder zusammensbrachte, zusammenshielt und das einmal Beschlossen endlich auch für gut und heiljam gelten sollte.

Bon dem Serabstieg jag' ich nichts weiter, als daß wir jene Schneebrücke, über die wir in schwerbeladener Gesellichaft vor wenig Tagen ruhig hinzogen, völlig zusannmengestürzt fanden und nun, da wir einen Uniweg durch die eröffnete Bucht machen nuften, die folosialen Trünnner einer natürlichen Bankunft an-

zustannen und zu bewundern hatten.

Ganz konnte mein Freund die ru kgängige Wanderung nach Italien nicht verschmerzen; er mochte sich iolde früher ausgedacht und mit liebevoller Arglist mich an Ort und Stelle zu überzraichen gehofft haben. Deshalb ließ sich die Rückkehr nicht jo heiter vollsühren; ich aber war auf meinen itummen Paden um desto anhaltender beichäftigt, das Ungeheure, das sich in unseren Geiste mit der Zeit zusammenzuziehen pflegt, wenigstens in seinen

faglichen darafteriftifchen Gingelheiten feitzuhalten. Richt obne manche neue wie erneuerte Empfindungen und Gebanten gelangten wir burch die bedeutenden Sohen bes Bier: waldftatter Gees nach Rugnacht, wo wir, landend und unire Banderung fortjegend, Die am Bege ftebende Tellenkapelle gu begrüßen und jenen der gangen Welt als hereijch:patriotische rühmlich geltenden Meuchelmord zu gedeuten hatten. Gben jo fuhren wir über den Zuger See, den wir ichon vom Rigi herab aus der Ferne hatten tennen lernen. In Bug erinnere ich mich nur einiger, im Gafthofgimmer nicht gar großer, aber in ihrer Art vorzüglicher in Die Genfterflügel eingefügter gemalter Echei: ben. Dann ging unfer Weg fiber den Albis in das Sihlthal, wo wir einen jungen, in der Einfankeit fich gefallenden Sannoveraner, von Lindau, besuchten, um feinen Berdruß zu beichwichtigen, ben er früher in Zurich über eine von mir nicht aufs freundlichfte und ichidlichfte abgelehnte Begleitung empfun: ben batte. Die eiferinchtige Freundichaft bes trefflichen Baffa: pant mar eigentlich Urjache an dem Ablehnen einer zwar lieben. aber boch unbequemen Begenwart.

Che wir aber von diesen herrlichen Sohen wieder zum See und zur freundlich liegenden Stadt hinabsteigen, muß ich noch eine Bemerkung machen über meine Berinche, durch Zeichnen und Stizieren der Gegend etwoß abzugewinnen. Die Gewohnheit, von Jugend auf die Landichaft als Bild zu iehen, verührte mich zu dem Unternehmen, wenn ich in der Natur die Gegend als Bild erblickte, sie fizieren, mir ein sichres Undeuten von solchen Augenblicken selthalten zu wollen. Sonst nur an beichränkten Gegenständen mich einigermaßen übend sühlt ich in

einer folden Welt gar bald meine Ungulänglichkeit.

Drang und Sile zugleich nötigten nich zu einem wundersbaren hilfsmittel; faum hatte ich einen interessanten Gegenstand gesaßt und ihn mit wenigen Stricken im allgemeinsten auf dem Pavier angedeutet, so sührte ich das Octail, das ich mit dem Bleistissen angedeutet, so sührte ich das Octail, das ich mit dem Bleistissen angedeutet, so sührte ich das Octail, das ich mit dem Bleistissen aus und gewann mir auf diese Weise eine solche innere Gegenwart von dergleichen Unsichten, das eine jede Votalität, wie ich sie nachher in Gedicht oder Erzählung nur etwa brauchen mochte, mir alsobald vorschwecke und zu Gebote stand

Bei meiner Rückfunft in Zürich fand ich die Stolberge nicht mehr; ihr Aufenthalt in dieser Stadt hatte fich auf eine wunder:

liche Weise perfürst.

Gestehen wir überhaupt, daß Neisende, die sich aus ihrer häuslichen Beschränkung entsernen, gewissermaßen in eine nicht nur fremde, sondern völlig sreie Natur einzutreten glauben, welchen Bahy man damals um so eher hegen konnte, als man noch nicht durch polizeiliche Untersuchung der Pässe, durch Zollschgaken und andere dergleichen Hindernisse jeden Augenblickerinnert wurde, es sei draußen noch bedingter und schlimmer als zu Sause.

Bergegenwärtige man sich zunächst jene unbedingte Richtung nach einer verwirklichten Naturfreiheit, so wird man den jungen Gemütern verzeihen, welche die Schweiz gerade als das rechte Lokal ansahen, ihre frische Jüngtingsnatur zu idyllisieren. Satten doch Gefpers zarte Gedichte sowie seine allerliebsten

Radierungen hiezu am entichiedensten berechtigt.

In der Wirtlichfeit nun scheint sich sur solche poetische Neußerungen das Baden in unbeengten Gemässern am allerzersten zu qualisizieren. Schon unterwegs wollten dergleichen Naturübungen nicht gut zu den modernen Sitten paßlich erzicheinen; man hatte sich ihrer auch einigermaßen enthalten. In der Schweiz aber, deini Anklief und Feuchtgesühl des rinnenden, laufenden, stürzenden, in der Fläche sich sammelnden, nach und nach zum See sich ausbreitenden Gewässers, war der Versuchung nicht zu widerstehen. Ich selbst will nicht leugnen, daß ich mich, im klaren See zu baden, mit meinen Gesellen vereinte, und wie es schien, weit genug von allen menschlichen Blicken. Nackte Körper jedoch leuchten weit, und wer es auch mochte gesehn

haben, nahm Mergernis baran.

Tie guten harmlosen Jünglinge, welche gar nichts Anstößiges landen, halb nacht wie ein poetischer Schäfer oder ganz nacht wie eine heiden ischen, wurden von Freunden erinnert, dergleichen zu unterlassen. Man machte ihnen begreistich, sie weseten nicht in der uransänglichen Natur, sondern in einem Lande, das für gut und nühlich erachtet habe, an älteren, aus der Mittelzeit sich herstreitenden Einrichtungen und Sitten seizuhalten. Sie waren nicht abgeneigt, dies einzuschen, besonders da vom Mittelalter die Kede war, welches ihnen als eine zweite Natur verehrlich schien. Sie verließen daher die allzu taghaften Senter und fanden auf ihren Spazierzgängen durch das Gebirg so klare, rauschende, erfrischende Gewäher, daß in der Mitte Juli es ihnen unmöglich schien, einer solchen Erquickung zu widerstehen. So waren sie auf ihren weitschweisenden Spazierzängen weitschweisenden Spazierzängen in das distere Abal gelangt,

wo hinter dem Albis die Sihl strömend herabschießt, um sich unterhalb Zürich in die Limmat zu ergießen. Entfernt von aller Bohnung, ja von allem betretenen önigpiad, sanden sie es hier ganz unversänglich, die Kleider abzuwerien und sich tühnelich den schäumenden Stromwellen entgegenzuießen; dieß gesichah freilich nicht ohne Geichrei, nicht ohne ein wildes, teils von der Kiblung, teils von den Behagen aufgeregtes Lustzuchen, wodurch sie diese düster bewaldeten gelten zur ichnlieichen Szene einzuweihen den Begriff hatten.

Allein ob ihnen frühere Rigwollende nachgeichlichen, oder ob sie sich durch diesen dichterischen Tunnt in der Einsamleit selbst Gegner aufgerufen, ist nicht zu bestimmen. Genug, sie nuchten aus dem oberen stummen Gebüich herad Steinwurf auf Steinwurf ersahren, ungewiß, ob von wenigen oder mehrern, ob zufällig oder absichtlich, und sie sanden daher sin das kliigte, das erauidende Element zu verlassen und ihre kleider zu inchen.

Reiner war getroffen, Ueberraichung und Berorus war die geistige Beichabigung, die sie erlitten hatten, und fie musten, als lebensluftige Jünglinge, die Erinnerung daran leicht abzuichutteln.

Auf Lavatern jedoch erstredten sich die unangenehmsten Folgen, daß er junge Leute von dieser Frechheit bei sich freundslich aufgenommen, mit ihnen Spazierfahrten anzeitellt und sie jonst begünstigt, deren wildes, unbändiges, undriftliches, ja heidnisches Katurell einen solchen Standal in einer gesteteten, wohls geregelten Gegend anrichte.

Der geistliche Freund jedoch, wohlverstehend, solche Borstonunenheiten zu beschwichtigen wuhte dies auch beisulegen, und nach Abzug dieser meteorisch Reisenden war ichon bei unfrer

Hudfehr alles ins Bleiche gebracht.

In dem Fragment von Werthers Reifen, welches in dem XVI. Bande meiner Werte neuerlich wieder mit abgedruckt ist, habe ich diesen Gegeniat der ichweiterischen loblichen Ordnung und gesetlichen Beidranfung mit einem iolchen im jugendlichen Wahn geforderten Naturleben zu ichildern geincht. Weil man aber alles, was der Dichter unbewunden darsiellt, gleich als entschieden Meinung, als didaktischen Tadel anizunehmen psiegt, so waren die Schweizer deshald sehr unwillig, und ich unterließ die intentionierte Fortsetung, welche das Gerantommen Werthers bis zur Spoche, wo seine Leiden geschildert sind, einigermaßen darstellen und dadurch gewiß den Menichenkennern willfommen sein sollte.

In Zürich angelangt, gehörte ich Lavatern, desien Gastfreundichaft ich wieder ansprach, die meiste Zeit ganz allein. Die Physiognomik lag mit allen ihren Gebilden und Unbilden dem trefflichen Manne mit immer sich vermehrenden gasien auf den Schultern. Wir verhandelten alles den Umftänden nach gründ: lich genng, und ich versprach ihm dabei nach meiner Rückehr

die bisherige Teilnahme.

Hiezu verleitete nich das jugendlich unbedingte Bertrauen auf eine schnelle Fasjungsfraft, mehr noch das Gesühl der willigzien Bitdjamteit; denn eigentlich war die Art, womit Lavater die Physiognomien zergliederte, nicht in meinem Weien. Der Eindruck, den der Menich deim ersten Begegnen auf mich machte, bestimmte gewissermaßen mein Verhältnis zu ihm; obgleich das allgemeine Vohlwollen, das in nir wirkte, gesellt zu dem Leichtsium der Jugend, eigentlich immer vorwaltete und mich die Gegenstände in einer gewissen dämmernden Almosphäre schauen ließ.

Lavaters Geift war durchaus impojant; in feiner Rabe konnte man fich einer entscheidenden Einwirfung nicht erwehren, und jo mußt' ich mir benn gefallen laffen, Stirn und Raje, Mugen und Mund einzeln zu betrachten und eben fo ihre Berhältniffe und Bezüge zu erwägen. Jener Seher that dies not: gedrungen, um sich von dem, was er so tlar anschaute, voll= kommene Rechenschaft zu geben; mir kam es immer als eine Tücke, als ein Spionieren vor, wenn ich einen gegenwärtigen Menichen in feine Clemente zerlegen und feinen fittlichen Gigen= ichaiten dadurch auf die Spur kommen wollte. Lieber hielt ich mich an fein Gespräch, in welchem er nach Belieben fich felbst ent: hüllte. Hiernach will ich denn nicht lenguen, daß es in Lavaters Nähe gewissermaßen bänglich war: denn indem er sich auf physio: gnomischem Wege unfrer Gigenschaften bemächtigte, jo mar er in der Unterredung Berr unierer Gedanken, die er im Bechiel des (Bejprächs mit einigem Scharifinn gar leicht erraten konnte.

Wer eine Synthese recht prägnant in sich fühlt, der hat eigentlich das Recht, zu analysieren, weil er am äußeren Einzelnen sein inneres Ganze prüft und legitimiert. Wie Lavater

jich hiebei benommen, fei nur ein Beijpiel gegeben.

Sonntags nach der Predigt hatte er als Geistlicher die Berpflichtung, den furzgestielten Sammetbeutel sedem Deraustretenzben vorzuhalten und die milde Gabe segnend zu empfangen. Aun setzte er sich 3. B. diesen Sonntag die Aufgabe, keine Persion anzulehen, sondern nur auf die Sände zu achten und ihre Gestatt sich auszulegen. Wer nicht allein die Korm der Finger, sondern auch die Wiene derselben beim Riederlässen der Enger, sondern auch die Wiene derselben beim Riederlässen der Enger, sondern auch die Wiene derselben beim Riederlässen der Enderentging nicht seiner Ausmertsamkeit und er hatte mir viel davon zu erössinen. Wie beschend und aufregend nuchten mir solche Unterhaltungen werden, mir, der ich doch auch auf dem Wege war, mich zum Renickenntaler zu gnalissieren?

Manche Spoche meines nachherigen Lebens ward ich veranlaßt, über diesen Mann zu benten, welcher unter die Borzüglichsten gehört, mit denen ich zu einem so vertrauten Berhältnis gelangte. Und so sind uachstehende Acuserungen über ihn zu verschiedenen Zeiten geschrieben. Nach unsern aus einander strebenden Richtungen nußten wir uns allmäblich ganz und gar fremd werden, und dech wollt' ich mir den Begriff von seinem vorzüglichen Wesen nicht verkimmern lassen. Ich vergegenwärtigte mir ihn mehrmals, und so entstanden diese Blätter ganz machhängig von einander, in denen man Wiederholung, aber hossenlich keinen Wiederspruch sinden wird.

Lavater war eigentlich gang real gesinnt und kannte nichts Beelles als unter der moraliichen form; wenn man dieien Begriff sesthält, wird man sich über einen jeltenen und jeltjamen

Mann am erften aufflaren.

Seine Aussichten in die Ewigkeit find eigentlich nur Fortjetungen des gegenwärtigen Daieins, unter leichteren Bedingungen, als die find, welche wir hier zu erdulden haben. Seine Physiognomik ruht auf der Uebersen, ung, daß die funtliche Gegenwart nit der gespiegen durchaus zusunmenfalle, ein

Beugnis von ihr ablege, ja fie felbit vorftelle.

Mit den Kunstidealen komite er sich nicht leicht kesreunden, weil er bei seinem scharfen Blief solchen Wesen die Unmöglich feit, lebendig organisiert zu sein, nur allzu sehr aufah und sie daher ins Habelteich, sa in das Reich des Monstrosen verwies. Seine unaushaltsame Reigung, das Beelle verwirklichen zu wollen, trachte ihn in den Rus eines Schwärmers, ob er sich gleich überzeugt sühlte, daß niemand mehr auf das Wirkliche dringe, als er; deswegen er denn auch den Wisgeriss in seiner Dent und handelsweise niemals entdecken konnte.

Nicht leicht war jemand leidenschaftlicher bemüht, anerkannt zu werden, als er, und vorzäglich dadurch eignete er sich zum Lehrer; gingen aber seine Bemuhungen auch wohl auf Sinnesund Sittenbesserung anderer, so war doch dies keineswegs das

Lette, worauf er hinarbeitete.

Um die Verwirklichung der Person Christi war es ihm am meisten zu thun; daher senes beinahe unstunige Treiben, ein Christusdild nach dem andern fertigen, kopieren, nachbilden zu lassen, wovon ihm denn, wie natürlich, keines genug that.

Seine Schriften sind ichon jest schwer zu versiehen, benn nicht leicht kann semand eindringen in das, was er eigentlich will. Niemand hat so viel aus der Zeit und in die Zeit gesichrieben als er; seine Schristen sind wahre Tagesblätter, welche die eigentlichsie Erläuterung aus der Zeitgeschichte sordern; sie sind in einer Koteriesprache geichrieben, die nam kennen muß,

um gerecht gegen fie zu fein, fonft wird bem verftändigen Lefer manches gang toll und abgeschmadt ericheinen; wie benn auch bem Manne ichon bei feinem Leben und nach bemfelben hieruber

genugiame Borwürfe gemacht wurden.

Go hatten wir ihm 3. B. mit unserm Dramatifieren ben Ropf jo warm gemacht, indem wir alles Bortommliche nur unter Diefer Form barftellten und feine andere wollten gelten laffen. daß er, hierdurch aufgeregt, in seinem Bonting Bilatus mit Deftiafeit ju zeigen bemüht ift: es gebe doch fein dramatischeres Werk als die Bibel; besonders aber die Leidensgeschichte Christi fei für bas Drama aller Tramen zu erflären.

In Diejem Rapitel des Buchleins, ja in dem ganzen Werke überhaupt, ericeint Lavater bem Bater Abraham von Santa Clara fehr abnitid; benn in dieje Manier muß jeder Beiftreiche verfallen, der auf den Augenblick wirken will. Er hat sich nach den gegenwärtigen Meigungen, Leidenichaften, nach Sprache und Terminologie ju erfundigen, um jolche alsdann zu feinen Zwefen zu brauchen und fich der Maffe anzunähern, die er an fich heran: gieben will.

Da er nun Chriftum buchstäblich auffaßte, wie ihn bie Schrift, wie ihn manche Musleger geben, fo biente ihm bieje Borffellung bergeftalt jum Supplement feines eignen Wefens, daß er den Gottmenichen seiner individuellen Menschheit jo lange ideell einverleibte, bis er gulett mit demjelben wirflich in eins zujammengeschmolzen, mit ihm vereinigt, ja eben berselbe zu

icin mähnen durfte.

Durch diesen entichiedenen bibelbuchftablichen Glauben mukte er auch eine völlige leberzeugung gewinnen, daß man eben fo gut noch heutzutage als zu jener Zeit Abunder muffe ausüben tönnen, und da es ihm vollends schon früh gelungen war, in bedeutenden und bringenden Angelegenheiten durch brünftiges, ja gewaltjames Gebet im Angenblick eine gunftige Umwendung ichwer bedrohender Unfälle zu erzwingen, jo konnte ihn feine kalte Berftandeseinwendung im mindeften irre machen. Durchdrungen ferner von dem großen Werte der durch Christum wiederher: gestellten und einer glücklichen Ewigkeit gewidmeten Menschheit, aber zugleich auch befannt mit den manniafaltigen Bedürfniffen bes Geiftes und Bergens, mit dem grenzenlofen Berlangen nach Wiffen, feloft fühlend jene Luft, fich ins Unendliche auszudehnen, wogu uns der gestirute himmel logar finnlich einlädt, entwarf er feine Aussichten in die Swigkeit, welche indes dem größten Teil der Zeitgenoffen fehr wunderlich vorkommen mochten.

Alles dicies Streben jedoch, alle Wünsche, alles Unternehmen ward von dem physiognomischen Genie überwogen, das ihm bie Ratur zugeteilt hatte. Denn wie ber Probierftein buich Edmarze und raubalatte Gigenichaft feiner Oberitäche ben Unterichied der aufgestrichenen Metalle anzuzeigen am geichickteiten ift, jo war and er burch ben remen Begriff ber Menichheit, ben er in fich trug, und durch die idari garte Bemertungsgabe, die er erft aus Raturtrieb, nur obenhin, zufallig, donn mit Heberlegung, vorjählich und geregelt ausübte, im hochsten Grade geeignet, Die Beienderheiten einzelner Menichen ju gewahren, ju fennen, au untericheiten, ja ausmiprechen.

Bebes Talent, bas fich auf eine entschiedene Raturanlage gründet, scheint und etwas Magisches in haben, weil wir weber es felbft, noch feine Wirkungen einem Begriffe unterordnen tonnen. Und wirklich ging Lavaters Ginficht in Die einzelnen Menichen über alle Begriffe; man erstaunte, ibn zu boren, wenn man über biejen ober jenen vertraulich iprach, ja, is mar furchtbar in ber Rabe bes Mannes zu leben, tem jede Grenge beutlich erichien, in welche die Ratur uns Individuen einzuichränten beliebt hat.

Jedermann glaubt dasjenige mitteilbar, was er ielbst befist, und fo wollte garater nicht nur für fich von diefer großen Babe Bebrauch machen, fondern fie follte auch in andern auf gefunden, angeregt, fie follte jogar auf die Menge übertragen werben. Bu welchen bunften und bosbaiten Mindentungen, au welchen albernen Spagen und niederträchtigen Beripottungen Diefe auffallende Lehre reichlichen Anlag gegeben, ift wohl noch in einiger Menichen Gedächtnis, und es geichab diefes nicht gang ohne Eduld bes porguglichen Mannes felbit. Denn ob zwar bie Ginheit feines innern Weiens auf einer hohen Gitt: lichteit rubte, jo tounte er boch mit feinen mannigfaltigen Beftrebungen nicht zur angern Ginbeit gelangen, weil in ihm fich weder Anlage gur philosophischen Sinnesmei'e noch um Runft: talent finden wollte.

Er war weder Denker noch Dichter, ja nicht einmal Redner im eigentlichen Sinne. Reinesweck im frande, etwas methodisch anzufaffen, griff er bas Gingelne eingeln ficher auf, und jo fiellte er es auch fühn neben einander. Gein großes phyfiognomijdes Wert ist hiervon ein anisallendes Leuriel und Zengnis. In ihm felbst mochte wohl der Begriff des fittlichen und finnlichen Denichen ein Banges bilden; aber außer fich mußte er biejen Begriff nicht barguftellen, als nur wieder prafitid im einzelnen,

jo wie er bas Einzelne im Leben aufgefaßt hatte.

Eben jenes Wert zeigt uns jum Bedauern, wie ein jo icharffinniger Mann in der gemeinsten Erfahrung umhertappt, alle lebenden Künstler und Kfuscher anrust, für charakterlose Zeich: nungen und Rupfer ein unglaubliches Geld ausgibt, um hinterdrein im Buche zu jagen, bag bieje und jene Blatte mehr ober weniger miklungen, unbedeutend und unnüt fei. Freilich icharfte er badurch fein Urteil und das Urteil anderer; allein es beweift auch, daß ihn seine Reigung trieb, Ersahrungen mehr aufgu-häusen, als sich in ihnen Luit und Licht zu machen. Gben das her konnte er niemals auf Resultate losgehn, um die ich ihn öfters und dringend bat. Was er als folche in späterer Zeit Freunden vertraulich mitteilte, waren für mich feine; benn fie bestanden ans einer Sammlung von gewiffen Linien und Bugen, ja Warzen und Leberflecken, mit denen er bestimmte sittliche, öfters unfittliche Sigenschaften verbunden gesehn. darunter Bemerfungen jum Entjeten; allein es machte feine Reihe, alles ftand vielmehr zufällig durch einander. Nirgends war eine Anleitung au febn, oder eine Rückweisung au finden. Eben jo wenig idmiftstellerische Methode oder Rünftlerfinn herrichte in feinen übrigen Schriften, welche vielmehr ftets eine leidenschaftlich heftige Darstellung seines Denkens und Wollens enthielten und bas, mas fie im gangen nicht leifteten, burch bie berglichsten, geiftreichsten Gingelbeiten jederzeit ersetten.

Nachfolgende Betrachtungen möchten wohl, gleichfalls auf jene Buftande bezüglich, bier am rechten Orte eingeschaltet fteben. Riemand räumt gern andern einen Borzug ein, solang er ihn nur einigermaßen lengnen fann. Naturvorzüge aller Art find am wenigsten zu lengnen, und doch gestand der gemeine Redegebrand Damaliger Zeit nur bem Dichter Genie gu. Run aber ichien auf einmal eine andere Welt aufzugeben: man verlangte Genie vom Arzt, vom Feldherrn, vom Staatsmann und bald von allen Menschen, die sich theoretisch oder praftisch her= vorzuthun dachten. Zimmermann vorzuglich hatte diese Forde-rungen zur Sprache gebracht. Lavater in seiner Physiognomik mußte notwendig auf eine allgemeinere Berteilung ber Geiftes: aaben aller Art hinweisen; das Wort Genie ward eine allgemeine Lofung, und weil man es jo oft aussprechen borte, jo bachte man auch, das, mas es bedeuten follte, fei gewöhnlich vorhanden. Da nun aber jedermann Genie von andern zu fordern berechtigt war, fo glaubte er es auch endlich felbft besiten zu muffen. Es war noch lange hin bis zu der Zeit, wo ausgesprochen werden konnte: daß Genie diejenige Kraft des Menichen fei, welche durch Handeln und Thun Geseh und Regel gibt. Damals manifestierte fich's nur, indem es die vorhandenen Befete über= schritt, die eingeführten Regeln umwarf und fich für grenzenlos erflärte. Daher war es leicht, genialisch zu fein, und nichts natur: licher, als daß der Migbranch in Wort und That alle geregelten Menichen aufrief, fich einem folden Unwejen zu widerfeben.

Wenn einer ju Juhe, ohne recht zu wissen, warum und wor hin, in die Welt lief, so hieh dies eine Geniereise, und wenn einer etwas Verkehrtes ohne zweck und Auhen unternahm, ein Geniestreich. Jüngere lebhafte, oit wahrhaft begabte Menidgen verloren sich ins Gren enlose; ältere vertiändige, vielleicht aber talentz und geistlose, wußten dann mit höchster Schadentreude ein gar mannigfaltiges Wihlingen vor den Augen des Publikums

lächerlich darzustellen.

Und so fand ich mich sast mehr gehindert, mich zu entwickln und zu äußern, durch saliche Mit: und Simwirkung ter Sinnesverwandten, als durch den Widerstand der Entgegengesinnten. Worte, Beiworte, Phrasen zu Ungunfien der höchsten Gesitesgaben derbreiteten sich unter der gesitlos nachsprechenden Menge bergestalt, daß man sie noch jett im gemeinen veden hie und da von Ungebildeten verninmut, ja daß sie sogar in die Wörterbücher eindrangen und das Wort Genie eine solche Misdeutung erlitt, auß der man die Rotwendigkeit ableiten wollte, es ganzlich auß der bentschen Sprache zu derhannen.

Und so hätten sich die Tentichen, bei denen überhaupt das Gemeine weit mehr überhand zu nehm. n. Gelegenheit sindet, als bei andern Nationen, um die ichonic Blifte der Sprache, um das nur icheindar iremde, aber allen Bolkern gleich augehörige Wort vielleicht gebracht, wenn nicht der dung eine tiefere Philosophie wieder neu gegründete Sin jürs hochste und Beite sich

wieber gludlich hergestellt hatte.

In dem Vorhergehenden ist von dem Jünglingsatter zweier Männer die Rede geweien, deren Andenken aus der deutigen Litteratur- und Sittengeichichte sich nimmer vertieren wird. In gemeldeter Epoche jedoch lernen wir sie gewisiermaßen nur ans ihren Irrichtitten kennen, zu denen sie durch eine ialiche Tagsmarime in Geiellichait ihrer gleichjährigen Zeitgenessen werteitet worden. Nummehr aber ist nichts billiger, als daß wir ihre natürliche Gestalt, ihr eigentliches Weien geichätt und gechrt vorsühren, wie solches den damals in unmittelbarer Gegenwart von dem durchdringenden Larater geschehen; deshalb wir denn, weil die schweren und teuren Bände des großen physiognomischen Werkes nur wenigen univer Leier gleich zur dand ein nochten, die merkwürdigen Stellen, welche sich auf deben der beziehen, aus dem zweiten Teile gedachten Werkes und dessen tragenmente Seite 244 hier einzurücken sein Bedeusen tragen.

"Die Jünglinge, deren Bilder und Silhouetten wir hier vor uns haben, sind die ersten Menichen, die mir zur physios gnomischen Beschreibung sagen und standen, wie, wer sich malen

läßt, bem Daler fitt.

"Ich kannte sie jonst, die edeln — und ich machte den ersten Berjuch, nach der Natur und mit aller ionstigen Kenntnis ihren Charafter zu beobachten und zu beschreiben.

"Hier ist die Beschreibung des ganzen Menschen -

## "Erftlich des jüngeren.

"Siehe den klühenden Jüngling von 25 Jahren! das leicht= schwebende, schwimmende, elastische Geschöpfe! Es liegt nicht; es steht nicht; es stemmt sich nicht; es fliegt nicht; es schwebt oder ichwimmt. Zu lebendig, um zu ruhen; zu locker, um sest zu

ftehen; zu ichwer und zu weich, um zu fliegen.

"Gin Schwebendes alfo, das die Erde nicht berührt! In seinem ganzen Umriffe feine völtig schlaffe Linie, aber auch feine gerade, keine gespannte, keine sestgewölbte, hart gebogene: fein edigter Ginichnitt, fein felfigtes Borgebirge ber Stirn; feine Barte; feine Steifigfeit; feine gurnende Robigfeit; feine brobende Dbermacht; fein eiferner Mut - elastisch reizbarer wohl, aber fein eiserner; fein fester, forschender Tieffinn; feine langjame Ueber= legung, oder fluge Bedächtlichkeit; nirgends ber Raifonneur mit der fejtgehaltenen Wagichale in ber einen, dem Schwerte in ber andern Sand, und doch auch nicht die mindeste Steifheit im Blice und Urfeile! und doch die völligste Geradheit des Berstandes, oder vielmehr der unbefleckteste Wahrheitssinn! Immer der innige Empfinder; nie der tiefe Ausdenker; nie der Erfinder; nie der prüsende Entwickler der jo ichnellerbtickten, ichnellerkannten, ichnellergriffenen Lanbrheit ... Ewiger Schweber! Sbealifierer! Berichonerer! - Geftalter aller feiner Ideen! Immer halbtrunkener Dichter, der fieht, was er feben will; — nicht der trübsinnig ichmachtende — nicht der hartzermal: mende; — aber der hohe, edle, gewaltige! der mit gemäßigtem . Somnendurst in den Regionen der Luft hin und her wallt, über fich ftrebt, und wieder - nicht gur Erde fintt! gur Erde fich fturgt in des Reljenstromes' Aluten sich taucht und sich wiegt im Donner der hallenden Telien umber' - Sein Blick nicht Flammen: blick des Adlers! jeine Stirn und Rafe nicht Mint des Lowen! feine Bruft - nicht Gestigleit des Streit wiehernden Bierdes! Im gangen aber viel von ber ichwebenden Gelenkjamkeit bes Elefanten . . . .

"Tie Anigezogenheit seiner vorragenden Oberlippe gegen die unbeichnittene, unedige, vorhängende Rase zeigt, bei dieser Beiglofsenheit des Mundes, viel Geschmack und seine Empfindsianteit; der untere Teil des Gesichtes viel Sinnlichkeit, Trägsheit, Achtosigseit. Ter ganze Unurif des Halbgesichtes Offensheit, Nedlichkeit, Menschlichkeit, aber zugleich leichte Versührbarzleit und einen hoben Grad von autherziger Unterdachtsamkeit,

bie niemanden als ihm felber ichabet. Die Mittellinie bes Rundes ift in feiner Hube eines geraden, plantofen, weichge icaffenen, guten ; in feiner Bewegung eines gartlichen, feinfühlen ben, außerft reigbaren, gutigen, edlen Menichen. im Bogen ber Augenlider und im Glange der Angen fist nicht homer, aber ber tieffte, innigfte, ichnellefte Empfinder, Ergreifer Somers: nicht ber epijde, aber ber Dbendichter; Genie, bas quillt, um: ichafft, veredelt, bildet, ichwebt, alles in helbengestalt zaubert, alles vergöttlicht. — Die halbsichtbaren Augentiver, von einem folden Bogen, find immer mehr feinfühlender Dichter, als nach Man icaffender, als langjam arbeitender Rünftler; mehr ber perliebten, als ber ftrengen. - Das gange Angericht tes Bung: lings ift viel einnehmender und angieh nder, als bas um etwas ju lodere, ju gedehnte Salbgeficht; bas Borbergeficht zeigt bei ber geringften Bewegung von empfindiamer, forgialtiger, erfin: benber, ungelernter, innerer Gute und fan't gitternder, Unrecht verabichenender Freiheit - durftender Lebendigfeit. Es fann nicht ben geringften Gindrud von den rielen verbergen, Die es auf einmal, die es unaufhortich empiangt - jeder Gegenstand. ber ein nabes Berhöltnis zu ihm hat, treibt das Geblüt in die Bangen und Rafe; Die jungfranlichfte Schamhaftigfeit in bem Buntte ter Chre verbreitet fich mit der Echnelle des Blikes über bie gart bewegliche Saut. -

"Die Besichtsfarbe, fie ift nicht die blaffe des alles erichaffenden und alles verzehrenden Benius; nicht die wildglübende bes verachtenden Bertreters; nicht die mildmeiße bes Bloben; nicht die gelbe des harten und Baben; nicht die braunliche des langiam fleißigen Arbeiters; aber Die weigrötliche, violette, io iprechend und jo unter einander maltend, jo gludlich gemifcht wie bie Starte und Schwache bes gangen Charafters. - Die Seele bes Bangen und eines jeden bejondern Buges ift Greiheit, ift elaftifde Betriebjamteit, Die leicht fortfiost und leicht gurud: geftoßen wird. Großmut und aufrichtige Beiterfeit leuchten aus bem gangen Bordergesichte und der Stellung des Ropies. -Unverberblichfeit der Empfindung, Geinheit des Beichmads. Reinheit des Beiftes, Bute und Aldel der Geele, betriebfame Braft, Beiühl von Rraft und Schwäche icheinen jo allju burch: bringend im gangen Befichte burch, daß das fonft mutige Gelbft: gefühl fich badurch in edle Beicheidenheit auflöft und der natur: liche Stolz und die Jünglingseitelfeit fich ohne Zwang und Runft in diesem herrlich ivielenden All liebenswürdig verdämmert. -Das weißliche haar, die Lange und Untchaglichfeit ber Beftalt, Die fanite Leichtigkeit bes Anitritis, bas bin- und her-ichweben bes Ganges, Die Fläche der Bruft, Die weiße faltentoie Stirn und noch verichiebene andere Ausbrude verbreiten über den ganzen Menschen eine gewisse Weiblichkeit, wodurch die innere Schnellkraft gemäßigt und dem Kerzen jede vorsäkliche Veledidigung und Niederkrächtigkeit ewig unnwöglich gemacht, zusgleich aber auch ofsenbar wird, daß der mutz und seuervolle Voet, mit allem ieinem unaffektierten Durste nach Freiheit und Besteinung, nicht bestimmt in, sür sich allein ein seskert Allan durchjekender, ausharrender Geschäftsmann, oder in der blutigen Schlacht unsterblich zu werden. Und nun erst am Ende merk ich, daß ich von dem Auffallendsten noch nichts gesagt; nichts von der edlen, von aller Afsektation reinen Simplizität! Richts von der Kindheit des Herzensel. Richts von den gänzlichen Richtselichen Sinkerlichen Abels! Richts von der unaussprechzlichen Vondwie mit welcher er Warnung und Tadel, jogar Borwürfe und Unrecht annimmt und duloet.

"Toch, wer will ein Ende finden, von einem guten Menschen, in dem jo viele reine Menschheit ift, alles zu jagen, was an ihm

wahrgenommen oder empfunden wird!

## "Beichreibung bes älteren.

"Bas ich von dem jüngern Bruder gesagt — wie viel davon fann auch von diesem gesagt werden! Das Bornehmfte, das ich

anmerfen fann, ift dies:

"Diefe Figur und diefer Charafter find mehr gepact und weniger gedehnt, als die vorige. Dort alles länger und flächer; hier alles fürzer, breiter, gewölbter, gebogener; bort alles loderer, hier beschnittener. So die Stirn; so die Rase; so die Bruft; gujammengedrängter, lebendiger, weniger verbreitete, mehr zielende Rraft und Lebendiafeit! Conft Diefelbe Liebenswürdiafeit und Bonhomie! Richt die auffallende Offenheit; mehr Berichlagenheit, aber im Grunde, oder vielmehr in der That, eben dieselbe Chr= Derjelbe unbezwingbare Abichen gegen Unrecht und Bosheit; dicielbe Unversöhnlichfeit mit allem, was Ränt' und Dicte heißt; dicielte Unerbittlichfeit gegen Tyrannei und Despotisme; dasselbe reine, unbestechliche Gefühl für alles Edle, Gute, Große; dasselbe Bedürsnis der Freundschaft und Freiheit; dicielbe Empfindjamkeit und edle Ruhmbegierde; dieselbe Auge= meinheit des herzens für alle gute, weife, einfaltige, fraftvolle, berühmte oder unberühmte, gefannte oder mißkannte Menichen; - und - dieselbe leichtfinnige Unbedachtsamkeit. Rein! nicht gerade dicielbe. Das Gesicht ift beschnittener, angezogener, fester; hat mehr innere, fich leicht entwickelnde Geschicklichkeit zu Beschäften und praktischen Beratichlagungen; mehr durchsetenden Diut, ber fich bejonders in den ftart vordringenden, ftumpf ab: gerundeten Knochen der Angen zeigt. Nicht das aufquillende, reiche, reine, hohe Dichtergefühl; nicht die schnelle Leichtigkeit ber probuktiven Kraft bes andern. Aber, bennoch, wiewohl in tiefern Regionen, lebentig, richtig, innig. Nicht bas luftige, in morgenrotlichem himmel babin ichwebende, Gestalten bilbende Licht: genie - Dehr innere Kraft, vielleicht weniger Ausdrud! mehr gewaltig und furchtbar — weniger prächtig und rund; obgleich feinem Binfel weder Färbung noch Zauber fehlt. — Mehr Wis und rajende Lanne; drolligter Sathr; Stirn, Naje, Blid -alles fo herab, fo vorhängend; recht enticheidend für originellen, allbelebenden Wik, der nicht von außen her einfammelt, sondern von innen heraus wirft. Heberhaupt ift alles an diesem Charafter vordringender, ediger, angreifender, fturmender! - Dir: gends Plattheit, nirgends Erichlaffung, ausgenommen im gufinkenden Ange, wo Wolluft, wie in Stirn und Raie - bervorfpringt. Sonft felbft in diefer Stirne, Diefer Gedrangtheit von allem - biefem Blide fogar - untriigbarer Ausbruck von ungelernter Große; Starfe; Drang ber Menichheit: Standiafeit; Einfachheit; Beftimmtheit!" -

Rachbem ich sodann in Tarmstadt Merden seinen Triumph gönnen mussen, daß er die baldige Trennung von der iröhlichen Gesellichaft voraußgesagt hatte, iand ich mich wieder in Kraufzsurt, wohlempsangen von sedermann, anch von meinem Later, ob dieser gleich seine Miskilliquug, daß ich nicht nach Airolo hinakgestiegen, ihm meine Ankunt in Malland gemelder habe, waar nicht ausdrücklich, aber killichweigend merten ließ, besonders auch keine Teilnahme an jenen wilden Kelien, Nebelsen und Drachenusstern im mindelten beweisen konnte. Nicht im Gegenzlat, aber gelegentlich, ließ er doch merten, was denn eigentlich auslem dem zu haben sei; wer Neapel nicht geiehen, habe nicht gelebet.

Ich vermied nicht und konnte nicht vermeiden, Lili zu schen; es war ein ichonender, zarter Zustand zwischen uns beiden. Ich war unterrichtet, man habe sie in meiner Abweienheit völlig überzeugt, sie müsse sich von mir trennen, und diese sie um so notwendiger, ja thunlicher, weil ich durch meine Reize und eine ganz willkürliche Abweienheit nich genugiam sellest erklärt habe. Dieselben Lokalitäten jedoch in Stadt und auf dem Land, dieselben Personen, mit allem Bisherigen vertraut, tießen denn doch kaum die beiden noch immer Liebenden, obgleich auf eine mundersame Weise aus einander Gezogenen, ohne Berührung. Es war ein verwünsichter Zustand, der sich in einem gewissen Sinne dem Sades, dem Zusammensein jener glüdlich zunglüdlichen Abgesschiedenen, veralich.

Es waren Augenblide, wo die vergangenen Tage fich wiederbergustellen ichienen, aber gleich wie wetterleuchtende Gespenfter

verichwanden.

Wohlwollende hatten mir verfraut, Lili habe geäußert, indem alle die Hindernisse unseren Verbindung ihr vorgetragen worden: sie unternehme woht, aus Neigung zu mir alle dermaligen Zuttände und Berhältnisse aufzugeben und mit nach Amerika zu gehen. Amerika war damals vielleicht noch mehr als jeht das Eldorado derjenigen, die in ihrer augenblicklichen Lage sich bedrängt fanden.

Aber eben das, was meine Hossinungen hätte beleben sollen, drückte sie nieder. Mein schönes väterliches Haus, nur wenig hundert Schritte von dem ihrigen, war doch immer ein leideiticherer, zu gewinnender Justand, als die über das Meer entssernte ungewisse Umgekung: aber ich leugne nicht, in ihrer Gegenwart traten alle Hossinungen, alle Wünsche wieder hervor, und

neue Unficherheiten bewegten fich in mir.

Freilich sehr verbietend und bestimmt waren die Gebote meiner Schwester; sie hatte mir mit allem verständigen Gesühl, dessen sie ich nur instare gesetzt, sondern ihre wahrhalt schwerzlich mächtigen Briese versolgten immer mit trästigerer Unssilhrung denielden Text. "Gut," lagte sie, "wenn ihr's nicht vermeiden konntet, so müßtet ihr's ertragen; dergleichen muß man dulden, aber nicht wählen." Sinige Monate gingen hin in dieser unseligsten aller Lagen, alle Ungedungen hatten sich gegen diese Berbindung gestimmt; in ihr allein, glaubt' ich, wußt' ich, lag eine Krait, die das alles überwältigt hatte.

Beide Liebende, sich ihres Zustandes bewußt, vermieden sich allein zu begegnen; aber herkömmlicherweise konnte man nicht umgehen, sich in Gesellschaft zu finden. Da war mir denn die ftärkste Prüfung auserlegt, wie eine edel fühlende Seele ein-

ftimmen wird, wenn ich mich näher erfläre.

Gestehen wir im allgemeinen, daß bei einer neuen Bekanntschaft, einer neu sich anknüpsenden Reigung über das Borherzgegangene der Liebende gern einen Schleier zieht. Die Neigung fümmert sich um keine Antecedenzien und wie sie hitzschnell genialisch hervortritt, so mag sie weder von Bergangenheit noch Jutunft wissen. Zwar hatte sich meine nähere Bertraulichkeit zu Lili gerade dadurch eingeleitet, daß sie nur von ihrer frühern Jugend erzählte: wie sie von Kind auf durchaus manche Neigung und Alnhänglichteit, besonders auch in fremden ihr sehhastes Benis Beinchenden, erregt und sich daran ergößt habe, obgleich ohne weitere Folge und Bertnüpping.

Wahrhaft Liebende betrachten alles, was fie bisher empfunden, nur als Vorbereitung zu ihrem gegenwärtigen Gliick, nur als Baje, worauf sich erst ihr Lebensgebände erheben soll. Vergangene Reigungen erscheinen wie Nachtgespenster, die sich vor dem ans

brechenden Tage wegichleichen.

Aber was creignete fich! Die Meffe fam, und fo erfchien

ber Schwarm jener Gespenster in ihrer Wirklichkeit; alle Handelsfreunde des bedeutenden Hauses kamen nach und nach heran, und es offenbarte sich schwell, daß keiner einen gewissen Anteil an der liebenswürdigen Tockter völlig ausgeben wollte noch sonnte. Die Jüngeren, ohne zudringlich zu sein, erschienen doch als Bolibekannte; die Miktleren, mit einem gewissen verbindlichen Anstand, wie solche, die sich beliebt machen und altensalls mit hoheren Ansprüchen hervortreten möchten. Es waren schöne Männer darunter, mit dem Behagen eines gründlichen Wohlfandes.

Run aber die alten Gerren waren ganz inerträglich mit ihren Ontelsmanieren, die ihre Hände nicht im Zaum hielten und bei widerwärtigem Täticheln jogar einen Ruß verlangten, welchem die Wange nicht verlagt wurde. Ihr war so natürlich, dem allem anständig zu genügen. Allein auch die Gespräche erregten manches bedenkliche Erinnern. Bon jenen Lustighrten wurde gesprochen zu Wasser und zu ande, von mancherlei Ähren wurde gesprochen zu Wasser und zu ande, von mancherlei Ähren lichteiten mit heiterem Ausgang, von Bällen und Abendpromenaden, von Berspottung lächerlicher Verber, und was nur eiferstüchtigen Aerger in dem Gerzen des trosillos Liebenden aufregen konnte, der gleichsnun das Kacit in vieler Jahre auf eine Zeitzlang an sich gerissen hatte. Aber unter diesem Zudrang, in dieser Bewegung versäumte sie den Freund nicht, und wenn sie sich zu ihm wendete, so wuste sie mit menigem das Zarteste zu äußern, was der gegenseitigen Lage völlig geeignet schien.

Doch wenden wir uns von diefer noch in ter Erinnerung beinahe unerträglichen Qual zur Poesie, wodurch einige geistreich-

bergliche Linderung in den Buftand eingeleitet murde.

Lilis Park mag ungefähr in diese Epoche gehören: ich süge bas Gebicht hier nicht ein, weil es jenen zarten empfindlichen Bustand nicht ausdrückt, sondern nur mit genialer Heftigkeit das Biderwärtige zu erhöhen und durch komisch ärgerliche Bilder das Entjagen in Berzweislung umzuwandeln trachtet.

Rachstehendes Lied brudt eber Die Annut jenes Ungluds

aus und fei deshalb hier eingeschaltet.

Ahr verblibet, jüße Rojen, Weine Liebe trug euch nicht; Miihtet, ach, dem Hoffnungslojen, Dem der Grant die Seele bicht! Sener Tage den! ich trauernd, Auf das erste Knölpchen lauernd Früh zu meinem Garten ging; Auf das erste Knölpchen lauernd Früh zu meinem Garten ging; Alle Bliten, alle Früchte Roch zu deinem Angesichte Loginung in dem Angesichte Loginung in dem Arezen schlug.

Ihr verblühet, sufe Rosen, Meine Liebe trug ench nicht; Blühtet, ach, dem Hoffnungslofen, Dem der Gram die Seele bricht!

Die Oper Erwin und Elmire mar aus Goldsmiths lies benswürdiger, im Laudprediger von Wakestield eingesügter Romanze entstanden, die uns in den besten Zeiten vergnügt hatte, wo wir nicht ahneten, daß uns etwas Aehntickes bevorttebe.

Schon früher hab' ich einige poetische Erzeugnisse jener Spoche eingeschaltet und wünschte nur es hätten sich alle zusammen erhalten. Sine sortwährende Aufregung in glücklicher Lieberzeit, gesteigert durch eintretende Sorge, gab Anlaß zu Liedern, die durchaus nichts Ueberspanntes, sondern immer das Gesühl des Augenblicks aussprachen. Bon geselligen Festliedern bis zur tleinsten Geschenksgabe, alles war lebendig, mitgefühlt von einer gekiloeten Geschlichgaft; erst iroh, dann schnerzlich, und zulet tein Gipsel des Glücks, kein Alegrund des Webes, dem nicht ein Laut wäre gewidmet gewesen.

Alle diese innern und äußern Ereignisse, insofern sie meinen Bater hätten unangenehm berühren können, welcher jene erste, ihm anmutig zusagende Schwiegertochter innner weniger hoffen konnte in sein Haus eingesührt zu sehen, wuste weine Wutter auf das klugse und thätigste abzuwenden. Diese Staatsdame aber, wie er sie im Vertrauen gegen seine Gattin zu neunen

pflegte, wollte ibn feineswegs anmuten.

Indessen ließ er dem Handel seinen Gang und setzte seine kleine Kanslei recht emsig sort. Der junge Rechtsstreund, sowie der gewandte Schreiber gewannen unter seiner Firma innner mehr Ausbehnung des Bodens. Da nun, wie bekannt, der Abwesende nicht vermißt wird, so gönnten sie mir meine Pfade und suchten sich innner mehr auf einem Boden sestzusetzen, auf dem ich nicht gedeihen sollte.

Glücklicherweise trasen meine Rüstungen mit des Baters Gesimmingen und Wünichen zusammen. Er hatte einen so großen Begriff von meinem dichterischen Talent, so viel eigene Freude an der Gunft, die meine ersten Arbeiten erworden hatten, daß er mich oft unterhielt über Neues und sernerhin Borzunehmendes. Singegen von diesen geselligen Scherzen, leidenschieftlichen Dich-

tungen durft' ich ihn nichts merken laffen.

Rachdem ich im Gök von Berlichingen das Symbol einer bedeutenden Weltepoche nach meiner Art algespiegelt hatte, sah ich mich nach einem ähnlichen Wendepunkt der Staatengeschichte sorgfältig um. Der Ausstand der Niederlande gewann meine Ausmerklamteit. In Göt war es ein kichtiger Mann, der untergeht in dem Wahn: zu Zeiten der Anarchie sei der wohl-

wollende Kräftige von einiger Bedeutung. In Egmont waren es sestigegründete Zustände, die sich vor ürenger, gut berechneter Despotie nicht halten können. Meinen Bater hatte ich davon auf das lebhafteste unterhalten, was zu thun sei, was ich thun wolle, daß ihm dies so unüberwindliches Berlangen gab, dieses in meinem Kopf ichon fertige Stud auf dem Papiere, es ges

brudt, es bewundert ju jehen.

Hatt' ich in den frühern Zeiten, da ich noch hoffte, Lili mir zuzueignen, meine ganze Thätegfeit auf Einficht und Ausubung dürgerlicher Geschäte gewendet, io traf es gerade icht, daß ich die fürchterliche Lücke, die mich von ihr trennie, durch Geitreiches und Seelenvolles auszufüllen hatte. Ich fing also wirklich Egmont zu schreiben an, und zwar nicht wie den ersten Gop von Berlichingen in Reih und Folge, ionderni ich griff nach der ersten Einleitung gleich die Handissen an, ohne mich um die allenfallsgen Berdindungen zu kekumnern. Tamit gelangte ich weit, indem ich bei meiner läßlichen Art zu arbeiten von meinem Vater, es ist nicht überkrieben, Tag und Nacht angespornt wurde, da er das so leicht Entstehende auch leicht vollendet zu iehen alandte.

## Zwanzigstes Buch.

So fuhr ich benn am Egmont zu arbeiten fort, und wenn baburch in meinen leidenichaftlichen Zustand einige Beichwichtigung eintrat, so half mir auch die Gegenwart eines wackern Künftlers über manche bose Stunden hinweg, und ich verdankte hier, wie schon so oft, einem unsichern Streben nach praktischer Ausbildung einen heimlichen Arteben der Seele in Tagen, wo er sonst nicht wäre zu hoffen gewesen.

Georg Melchior Kraus, in Aranfiurt geboren, in Paris gebildet, kam eben von einer tleinen Reife ins nordliche Deutich: land zurück; er suchte mich auf, und ich fühlte fogleich Trieb und Bedürlnis, mich ihm anzuichließen. Er war ein heiterer Lebemann, dessen leichtes erbrentiches Talent in Paris die rechte

Schule gefunden hatte.

Für den Tentichen gab es zu jener Zeit daielbst ein angenehmes Unterkommen. Philipp Sadert lette dort in guten Ansehen und Wohlftand; das treue deutsche Versahren, womit er Landichaiten nach der Natur zeichnend in Gouache: und Oelfarbe glücklich aussührte, war als Gegenias einer praktiichen Manier, der sich die Franzoien hingegeden hatten, iehr wilkfommen. Bille, hochgechrt als Anpierstecher, gab dem deutschen Verdienste Grund und Voden; Grimm, ichon einflußreich, nützte feinen Landsleuten nicht wenig. Angenehme Fußreisen, um unmittelbar nach der Ratur zu zeichnen, wurden unternommen und

jo manches Gute geleistet und vorbereitet.

Boucher und Wateau, zwei wahrhaft geborne Künftler, beren Werfe, wenn ichon verflatternd im Beift und Sinn ber Beit, doch immer noch höchst respettabel gefunden werden, waren der neuen Ericheinung geneigt und felbit, obgleich nur gu Scherg und Bersuch, thätig eingreifend. Greuze, in Familientreife ftill fur fich hintebend, dergleichen bürgerliche Szenen gern barstellend, von seinen eigenen Werken entzückt, erfreute sich eines ehrenhaften teichten Binfels.

Miles dergleichen konnte unfer Rraus in fein Talent fehr wohl aninchnien; er bildete sich an der Gesellichaft zur Gesellsichaft und wußte gar zierlich händliche freundichaftliche Bereine porträtmäßig darzustellen; nicht weniger glückten ihm landichaft= liche Zeichnungen, die fich durch reinliche Umriffe, maffenhafte Tujche, augenehmes Rolorit dem Auge freundlich empfahlen; dem innern Ginn genügte eine gewiffe naive Wahrheit, und besonders dem Rungifreund sein Weschick, alles, mas er felbit nach der Natur zeichnete, sogleich zum Tableau einzuleiten und einzurichten.

Er felbst war der angenehmste Gesellschafter: gleichmütige Heiterkeit begleitete ihn durchaus; dienstfertig ohne Demut, gehalten ohne Stolz, fand er fich überall zu Hause, überall belieht, der thätigste und zugleich der bequemfte aller Sterblichen. Mit solchem Talent und Charafter begabt, empfahl er sich bald in höhern Rreisen und war besonders in dem freiherrlichen von Steinichen Schloffe zu Raffan an der Lahn wohl aufgenommen, eine falentvolle, höchst liebenswürdige Tochter in ihrem fünst= lerischen Bestreben unterstüßend und zugleich die Beselligfeit auf manderlei Weise belebend.

Rach Berheiratung dieser vorzüglichen jungen Dame an ben Grasen von Werthern nahm das neue Chepaar den Künftler mit auf ihre bedeutenden Guter in Thuringen, und jo gelangte er auch nach Weimar. Sier ward er befannt, anerkannt und von dem dasigen hochgebildeten Areise sein Bleiben gewünscht.

Wie er nun überall zuthätig war, so förderte er bei seiner nunmehrigen Rückfehr nach Frankfurt meine bisber nur jammelnde Runftliebe zu praktischer Uebung. Dem Dilettanten ift die Nähe des Rünftlers unerläßtich, denn er sieht in diesem das Komplement seines eigenen Daseins; die Wünsche des Liebhabers erfüllen sich im Artisten.

Durch eine gewisse Naturanlage und Uebung gelang mir wohl ein Umriß, auch gestattete fich teicht jum Bilde, was ich in der Natur vor mir fah; allein es fehlte mir die eigentliche plastische Kraft, das tüchtige Bestreben, dem Umriß Körper zu verleihen durch wohladgestustes Hell und Dunkel. Weine Nachbildungen waren mehr ferne Ahnungen irgend einer Gestalt, und meine Figuren glichen den leichten Luttwesen in Santes Burgatorio, die, keine Schatten wersend, vor dem Schatten

wirklicher Rorper fich entjegen.

Durch Lavafers physiognomische Sekerei denn so darf man die ungestüme Auregung wohl neunen, womit er alle Renicken nicht allein zur Konsemplation der Physiognomien, sondern auch zur könstlerischen oder physicherbatten praftischen Rachbibung der Gesichtsformen zu notigen bemucht war — hatte ich mir eine Uebung verichafft, die Porträte von Freunden auf grau Papier mit ichwarzer und weißer Areide darustellen. Die Rehnlichkeit war nicht zu verfennen, aber es bedurfte die Sand meines künstlerischen Freundes, um sie aus dem dissern Erunde hervortreten zu machen.

Beim Durchblättern und Durchichauen ber reichlichen Borte: feuilles, welche ber gute Rraus von jeinen Reifen mitgebracht hatte, war die liebste Unterhaltung, wenn er landschaftliche oder perfonliche Darftellungen vorlegte, ber Weimarifche Rreis und beffen Umgebung. Huch ich verweitte fehr gerne batei, weil es bem Jüngling ichmeicheln mußte, so viele Bilder nur als Text ju betrachten von einer umftandlichen wiederholten Ausführung: bag man mich bort zu jeben muniche. Gehr annutig mußte er feine Gruße, feine Ginladungen durch nachgebildete Berionlichfeit ju beleben. Gin wohlgelungenes Delbitd ftellte ben Rapellmeifter Wolf am Flügel und seine Fran hinter ihm zum Gingen fich bereitend vor; der Rünftler felbft mußte gugleich gar bringend aus: julegen, wie freundlich diefes werte Baar mich empfangen murbe. Unter feinen Zeichnungen fanden fich mehrere bezüglich auf die Wald- und Berggegend um Burgel. Gin waderer Forstmann hatte daselbst, vielleicht niehr seinen anmutigen Töchtern als sich selbst guliebe, raubgestaltete Felspartien, Gebuich und Walditreden durch Bruden, Gelander und fanite Biade gefellig mandelbar gemacht; man fab die Frauensimmer in weißen Aleidern auf anmutigen Wegen nicht ohne Begleitung. An dem einen jungen Manne jollte man Bertuch erkennen, deffen ernie Absichten auf die älteste nicht geleugnet wurden, und Rraus nahm nicht übel, wenn man einen zweiten jungen Mann auf ihn und feine aufteimende Reigung fur die Schwester gu beziehen magte.

Bertuch, als Zögling Wielands, hatte fich in Kenntnissen und Thätigkeit dergesialt hervorgethan, daß er, als Echeimietretär des Hervogs schon angestellt, das Allerbeste für die Zukunit erwarten ließ. Bon Wielands Rechtlichkeit, Seiterkeit, Gutmütigfeit war durchaus die Rede; auf jeine schonen litterarischen und

poetischen Borsätze ward ichon ausstührlich hingebenket und die Wirkung des Merkur durch Deutschland besprochen; gar manche Namen in litterariicher, staatsgeschäftlicher und geselliger Hicksterender und in solchem Sinne Musäus, Kirms, Berendis und Endecus genannt. Von Frauen war Wolfs Gattin und eine Witwe Kopebue, mit einer liebenswirdigen Tochter und einem heitern unden, nebst manchen andern rühmslich und charafterinisch bezeichnet. Alles dentete auf ein frisch

thatiges litterarisches und Rünftlerleben.

Und so ichilderte sich nach und nach bas Element, worauf ber junge Bergog nach seiner Rückfehr mirten follte; einen folden Buftand hatte die Fran Obervormunderin vorbereitet; mas aber Die Ausführung wichtiger Geschäfte betraf, war, wie es unter jolden provijorischen Berwaltungen Pflicht ift, der Ueberzeugung, ber Thatfraft bes fünftigen Regenten überlaffen. Die burch ben Schloßbrand gewirkten grenlichen Ruinen betrachtete man ichon als Anlag zu neuen Thatigkeiten. Das in Stocken geratene Bergwert zu Ilmenau, dem man durch toftspielige Unterhaltung bes tiefen Stollens eine mögliche Wiederaufnahme zu fichern gewußt, Die Akademie Jena, Die hinter dem Zeitfinn einiger= maßen gurudgeblieben und mit dem Berluft gerade fehr tuch: tiger Lehrer bedroht war, wie jo vicles andere, regte einen edlen Gemeinsinn auf. Man blickte nach Persönlichkeiten umher, die in dem aufftrebenden Deutschland fo manniafaches Gute au fordern berufen fein konnten, und jo zeigte fich durchaus eine frijche Aussicht, wie eine fraftige und lebhafte Jugend fie nur wünschen konnte. Und ichien es traurig ju fein, eine junge Fürftin ohne die Burde eines Schicklichen Gebaubes in eine fehr mäßige, zu ganz andern Zwecken erbaute **Bohnung** einzuladen, jo gaben die schön gelegenen wohleingerichteten Landhäuser Ettersburg, Belvedere und andere vorteilhafte Luft: fite Genuß des Gegenwärtigen und hoffnung, auch in Diefem damals jur Rotwendigfeit gewordenen Raturleben fich produttiv und angenehm thätig zu erweisen.

Man hat im Berlause dieses biographischen Bortrags umständlich gesehen, wie das Kind, der Rnake, der Küngling sich auf verschiedenen Wegen dem Uebersinnlichen zu nähern gesucht; erst mit Reigung nach einer natürlichen Religion hingeblicht, dann mit Liebe sich an eine positive sestgechlossen; serner durch Ausanmenziehung in sich selbst seine eignen Kräfte versucht und sich endlich dem allgemeinen Glauben freudig hingegeben. Alls er in den Zwischenräumen dieser Regionen hin und wider wanderte, suche, sich umsah, begegnete ihm manches, was zu keiner

von allen gehören mochte, und er glaubte mehr und mehr ein: jufeben, daß es beffer fei, den Gedanken von dem Ungeheuren,

Unjaglichen abzumenden.

Er glaubte in der Katur, der belebten und unbelebten, der beselten und unbelebten, etwas zu entdecken, das sich nur in Bidersprüchen manisestierte und deshalb unter keinen Begriff, noch viel weniger unter ein Wort gesaft werden könnte. Es war nicht götlich, denn es schien unvernünftig; nicht menichlich, denn es schien unvernünftig; nicht menichlich, denn es hatte keinen Berstand; nicht teuilisch, denn es war wohleibeitig; nicht englisch, denn es ließ eit Schadenfreude merken. Es glich dem Zusall, denn es bewies keine Kolge; es ähnelte der Borsehung, denn es beutete auf Jusanmenhang. Alles, was uns begrenzt, schien sür dasselle durchdringbar; es ichien nitt den notwendigen Elementen mires Daseins willtürlich zu schalten; es zog die Zeit zusammen und dehnte den Raum aus. Rur im Unmöglichen schiene s sich zu gefallen und das Wögliche mit Verzachtung von sich zu stoßen.

Diejes Weien, das zwijchen alle übrigen hineinzutreten, sie zu sonionen schien, nannte ich damonisch, nach dem Beispiel der Alten und derer, die etwas Nehnliches gewahrt hatten. Ich suchte wich wor diejem surchtbaren Weien zu retten, indem ich nich nach neiner Gewohnheit hinter ein Bild süchtete.

Unter die einzelnen Teile der Weltgeschichte, die ich sorgssättiger studierte, gehörten auch die Ereignisse, welche die nacheber vereinigten Niederlande so berühmt gemacht. Ich hatte die Quellen fleißig ersoricht und mich moglichst unmittelbar zu unterrichten und nitr alles lebendig zu vergegenwärtigen gesucht. Höchst dramatisch waren mir die Situationen erschienen, und als hauptsgur, um welche sich die übrigen am glicklichsten verstammeln ließen, war mir Graf Egmont ausgesallen, dessen menschlich ritterliche Größe mir am weisten behaute.

Allein zu meinem Gebrauche mußte ich ihn in einen Charafter umwandeln, der jolche Sigenichaften besaß, die einen Jüngling besser zieren als einen Mann in Jahren, einen Unbeweidten bester als einen Hausvater, einen Unabhängigen mehr als einen, dert, noch so frei gesinnt, durch mancherlei Berbaltnisse bearenzt ist.

Als ich ihn nun jo in meinen Gedanken versüngt und von allen Bedingungen losgebunden hatte, gab ich ihm die ungemeisene Lebensluft, das grenzenlofe Zutrauen zu sich selbst, die Gabe, alle Menichen an sich zu ziehen (attrativa), und so die Gunft des Bolls, die kille Reigung einer Fürstin, die ausgesprochene eines Naturmädchens, die Teilnahme eines Staatstlugen zu gewinnen, ja selbst den Sohn seines großten Widers sachers für sich einzunehmen.

Die personliche Tapferfeit, Die den Belden auszeichnet, ift

die Base, auf der sein ganzes Weien ruht, der Grund und Boden, aus dem es hervoriproßt. Er kennt keine (Sesahr und verblendet sich über die großte, die sich ihm nähert. Durch Feinde, die uns umzingeln, ichlagen wir uns allenfalls durch; die Netze der Staatsklugbeit sund ichwerer zu durchbrechen. Das Dämonische, was von keiden Seiteten im Spiel ist, in welchem Konslitt das Liebenswürdige untergeht und das Gehaßte trinmphiert, sodam die Aussicht, daß hieraus ein drittes hervorache, das dem Wunsch aller Menichen entiprechen werde, diese ist es wohl, was dem Stücke, ireilich nicht gleich dei ieiner Erscheinung, aber doch spater und zur rechten zeit die Gunft verschafft hat, deren es noch jeht genießt; und jo will ich denn auch hier, um mancher geliebten Leier wilken, nur ielbst vorgreifen und, weil ich nicht weise, ob ich sobald wieder zur Alede gelange, etwas aussprechen, wovon ich nich erst viel spater übersenate.

Obgleich seines Tänionische sich in allem Körperlichen und Untörpertichen nantiestieren fann, ja bei den Tieren sich aufs meerkwürdigke ausspricht, so sieht es vorzüglich mit dem Menichen im wunderbarsten Zusammenhang und bildet eine der moralichen Wettordnung, wo nicht entgegengesetzt, doch sie durchtreugende Macht, so daß man die eine für den Zettel, die andere

für den Ginichtag konnte getten laffen.

Für die Bunnenene, welche hiedurch hervorgebracht werden, gibt es ungählige Namen: denn alle Philosophien und Religionen haben profailch und poetisch dieses Ratiel zu lösen und die Sache ichtiehtich abzuthun gesucht, welches ihnen noch fernerbin un-

benommen bleibe.

Um furchtbarften aber ericheint Diefes Damonifche, wenn es in irgend einem Menichen überwiegend hervortritt. Während meines Lebensganges habe ich mehrere teils in der Rabe, teils in der Terne beotachten konnen. Es find nicht immer die vorzüglichsten Menichen, weder an Geift noch an Talenten, felten durch Herzensgüte fich empfehlend: aber eine ungeheure Rraft geht von ihnen aus, und fie üben eine unglaubliche Gewalt über alle Beichöpfe, ja jogar über die Clemente, und wer tann fagen, wie weit fich eine joiche Wirfung erstrecken wird? Alle vereinten fittlichen Kräfte vermögen nichts gegen fie; vergebens, daß ber hellere Teil der Menichen fie als Betrogene oder als Betrüger verdächtig machen will, die Masse wird von ihnen angezogen. Selten oder nie finden fich Gleichzeitige ihrengleichen, und fie find durch nichts zu überwinden, als durch das Universum felbst, mit dem fie den Rampf begonnen; und aus folden Bemerkungen mag wohl jener jonderbare, aber ungeheure Spruch entstanden icin: Nemo contra deum nisi deus ispe.

Bon diesen höheren Betrachtungen fehre ich wieder in mein

Keines Leben zurück, dem aber doch auch settiame Ereignisse, wenigstens mit einem dämonischen Schein bealeitet, bevorsanden. Ich war von dem Gipiel des Gotthard, Italien den Rücken wendend, nach hause gefehrt, weil ich Elli nicht entbehren sonnte. Sine Reigung, die auf die Hossinung eines wechrelieitigen Besties, eines dauernden Zusanmentebens gegründet ist, sierbt nicht auf einmal ab; ja, sie nährt sich an der Betrachtung rechtmäßiger Wünsche und redlicher Hossinungen, die man begt.

Es liegt in der Natur der Sache, daß fich in iolchen Küllen das Mädchen eher bescheidet, als der Küngling. Als Abkommlingen Pandorens ist den ichonen Kindern die wünschenswerte Gabe verlieben, anzureizen, anzuloden und uicht durch Ratur mit Halbvorsat, als durch Neigung, ja mit Frevel um sich zu versammeln, wobei sie denn oft in Gesahr kommen, wie jener Zauberlehrling, vor dem Schwall der Berehrer zu erichreden. Und dann joll zulest denn doch hier gewählt fein, einer joll aussichließlich vorgezogen werden, einer die Braut nach Hauie sinkren.

Und wie gifällig ist es, was hier ber Wahl eine Richtung gibt, die Auswählende bestimmt! Ich hatte auf Lili mit llebers zeugung Berzicht gethan, aber die Liebe machte nir diese lebers zeugung verdächtig. Lili hatte in gleichem Sinne von mir Absische genommen, und ich hatte die schone zerftrenende Reise aus schole genommen, und ich hatte die schone zerstrenende Reise aus

getreten; aber fie bewirfte gerade bas Umgefehrte.

Solange ich abweiend war, glaubte ich an die Trennung, glaubte nicht an die Schridung. Alle Erinnerungen, Hoffnungen und Wünsche hatten ein freis Spiel. Nun kan ich zurück, und wie das Wiederiehen der irei und freudig Liebenden ein Limmel ist, so ist das Wiederiehen von zwei nur durch Vernunsigründe getrennten Personen ein unteidliches Fegeseuer, ein Vorhol der Holle. Alls ich in die Umgebung Lits zurücktan, ein Untei dalle sene Mischeligkeiten doppelt, die unier Verhältnis gestort hatten; als ich wieder vor sie selbst hintrat, siel mir's hart auss derz, als ich wieder vor sie selbst hintrat, siel mir's hart auss derz,

baß fie für mich verloren jei.

nir deshald nichts erwinichter fein, als daß das junge herzoglich Weimariche Laar von Marlsruhe nach Frankfurt kommen und ich, früheren und späteren Einladungen gemäß, ihnen nach Weimar folgen jollte. Bon seiten jener Herrichaiten hatte sich ein gnäbiges, ja zutranliches Betragen immer gleich erhalten, das ich von meiner Seite mit keidenichautlichem Tanke erwiderte. Meine Anhänglichkeit an den Herzog von dem ersten Augendliche anzineine Berehrung gegen die Prinzessin, die ich ichon io lange, obgleich nur von Aniehen, kannte; meine Bunich, Wielanden, der sich sieberal gegen mich betragen hatte, personlich etwas Freundliches zu erzeigen und an Trt und Stelle meine halb mutwilligen,

halb zufälligen Unarten wieder gut zu machen, waren Tewegaründe genug, die auch einen leidenschaftslosen Jüngling hätten aufreizen, ja autreiben jollen. Run kan aber noch hinzu, daß ich, auf welchem Wege es wolle, vor Lili flüchten mußte, es jei nun nach Süden, wo mir die täglichen Erzählungen meines Baters den herrlichjen Kunst: und Naturhimmel vorbildeten, oder nach Norden, wo mich ein jo bedeutender Kreis vorzügslicher Menichen einlut.

Das junge jürstliche Kaar erreichte nunmehr auf feinem Rückwege Frankfurt. Der herzoglich Meiningische Hof war zu gleicher Zeit daselbst, und auch von diesem und dem die jungen Brinzen geleitenden Geheimerat von Dürtheim ward ich auföreundlichte aufgenommen. Damit aber ja, nach jugendlicher Weise, es nicht an einem seltsamen Ereignis sehlen möchte, so jekte mich ein Mißverständnis in eine unglaubliche, obgleich ziem-

lich heitere Berlegenheit.

Die Weimariichen und Meiningischen Serrschaften wohnten in einem Gaühof. Ich ward zur Tafel gebeten. Der Meimarische Hof lag mir dergestalt im Sinne, daß mir nicht einessiel, mich näher zu erkindigen, weil ich auch nicht einne bildisch genug war, zu glauben, man wolle von Meiningischer Seite auch einige Kotiz von mir nehmen. Ich gehe wohlangezogen in den Kömischen Kaiser, finde die Jimmer der Meimarischen Serrschaften leer, und da es heißt, sie wären bei den Weiningischen, versüge ich mich dortsin und werde freundlich empfangen. Ich derste, dies sei ein Besuch vor Tasel oder man weise vielleicht zusaumen, und erwarte den Ausgang. Allein auf einmal setz sich die Weimarische Suite in Bewegung, der ich dem anch solge; allein sie geht nicht etwa in ihre Gemächer, sondern gerade die Treppe himmter in ihre Wägen, und ich finde mich eben allein auf der Strepe himmter in ihre Wägen, und ich finde mich eben allein auf der Strepe

Anstatt mich nun gewandt und klug nach der Sache umzuthun und irgend einen Aufschluß zu suchen, ging ich, nach meiner enticklossenen Weise, sogleich meinen Weg nach Haufe, wo ich meine Ettern beim Nachtliche fand. Mein Vater ichüttelte den Kopf, indem meine Mutter mich so gut als möglich zu entschäbigen suchte. Sie vertraute mir abends: als ich weggegangen, habe mein Vater sich geäußert, er wundre sich höcklich, wie ich, doch sonst nicht auf den Ropf gefallen, nicht einiehen wollte, daß man nur von jener Seite mich zu necken und nich zu besichämen gedächte. Aber diesek konnte mich nicht rühren: denn ich war schon Herrn von Dürkheim begegnet, der mich, nach seiner milden Art, mit annuttigen scherzspaten Borwürfen zur Nede ftellte. Run war ich ans meinem Traum erwacht und hatte Gelegenheit, sie die wir gegen mein Hossen und Erwarten zu-

gebachte Gnabe recht artig ju danfen und mir Bergeihung ju erbitten.

Rachbem ich daher jo ireundlichen Anträgen aus guten Gründen nachgegeben hatte, so ward folgendes reradredet. Ein in Karlsruhe zurückgebliebener Ravalier, welcher einen in Straßburg versertigten Landauer Wagen erwarte, werde an einem bestimmten Tage in Frankfurt eintressen, ich solle mich bereit halten, mit ihm nach Weimar sogleich abzureisen. Der heitere und gnädige Abichied, den ich von den jungen Gerrichaften ersuhr, das ireundliche Betragen der Hoseleute machten mir diese Reise köchst wündenswert, wozu sich der Bea in angenebm zu ehnen schien

wünschenswert, wozu sich der Weg ist angenebm zu ehnen schien. Aber auch hier iollte durch Jufalligleiten eine is einfache Angelegenheit verwickelt, durch Leidenichaitlichkeit verwirrt und nabezu völlig vernichtet werden: denn nachem ich überall Absichte genommen und den Tag meiner Abreife verlindet, sodann aber eilig eingepackt und dabei meiner ungedruckten Schriften nicht vergessen, erwartete ich die Stunde, die den gedackten Freund im neuen Bagen herbeiführen und mich in eine neue Gegend, in neue Verhältnisse bringen sollte. Die Stunde verziging, der Tag anch, und da ich, um nicht zweimal Abschied zu nehmen, und überhaupt, um nicht durch Julauf und Keinch überzhäuft zu sein, nich seit dem besagten Morgen als abweiend angegeben hatte, so mußte ich mich im Kanie, sa in meinem Zimmer till balten und besand mich daber in einer sonderbaren Lage.

Beil aber die Ginfamfeit und Enge jederzeit für mich etwas fehr Bunftiges hatte, indem ich folche Stunden zu nupen gebrangt mar, jo ichrieb ich an meinem Egmont fort und brachte ihn beinahe zu ftande. 3ch las ihn meinem Bater por, ber eine gang eigne Reigung ju Diejem Stud gewann und nichts mehr munichte, als es fertig und gedrudt zu feben, weil er hoffte, daß ber gute Ruf feines Cohnes daburdt iollte vermehrt merden. Gine jolche Bernhigung und neue Bufriedenheit mar ihm aber auch notia: benn er machte über bas Mukenbleiben bes Bagens bie bedentlichnen Bloffen. Er hielt das (Bange abermals nur für eine Erfindung, glaubte an feinen neuen Landauer, hielt ben jurudgebliebenen Ravalier für ein Luftgeipenft; welches er mir awar nur indirett zu versiehen gab, bagegen aber fich und meine Mutter besto ausiührlicher qualte, indem er das Gange als einen luftigen Sofitreich aniah, ben man in Gefolg meiner Unarten habe ausgeben laffen, um mich zu franken und gu beicamen, wenn ich nunmehr ftatt jener gehofften Chre ichimpflich figen geblieben.

Ich felbst hielt zwar anfangs am Glauben fest, freute mich über die eingezogenen Stunden, die mir weder von Freunden noch fremben, noch sonst einer geselligen Zerstrenung verkummert

wurden, und schrieb, wenn auch nicht ohne innere Agitation, am Egmont rüftig sort. Und diese Gemütkstimmung mochte wohl dem Stück selbst zu gute kommen, das, von so viel Leidenichaftet bewegt, nicht wohl von einem ganz Leidenichaftstofen

hatte geichrieben werden fonnen.

So pergingen acht Tage und, ich weiß nicht wie viel, druber, und dieje vollige Ginterferung fing an, mir beichwerlich gu werden. Geit niehreren Jahren gewohnt, unter freiem himmel zu leben, gesellt zu Freunden, mit denen ich in bem aufrichtig= iten, geschäftigften Wechselverhaltniffe ftand, in ber Rabe einer Beliebten, von der ich gwar mich zu trennen den Borjat gefaßt, Die mich aber doch, folange noch die Dieglichkeit mar, mich ibr ju nabern, gewaltjam ju fich forderte, - alles biefes fing an, mich bergestalt zu bennruhigen, daß die Anziehungefraft meiner Tragodie fich an vermindern und die poetische Broduttionstraft durch Ungeduld aufgehoben ju werben brobte. Schon einige Abende mar es mir nicht möglich gewejen, ju Saus zu bleiben. In einen großen Mantel gehüllt, ichlich ich in der Stadt umber, an den Saufern meiner Freunde und Befannten vorbei, und verjäumte nicht, auch an Lilis Genfter zu treten. Gie wohnte im Erogeichof eines Edhaufes, die grifnen Rouleaug waren niedergelaffen; ich fonnte aber recht gut bemerken, daß die Lichter am gewöhnlichen Blate ftanden. Bald borte ich fie zum Rlaviere fingen; es war das Lied: Ach, wie giehft du mich un= widerstehlich! das nicht gang vor einem Jahr an fie gedichtet ward. Es mußte mir icheinen, daß fie es ausbrudsvoller fange als jemals, ich konnte es deutlich Wort vor Wort verstehn: ich hatte das Ohr io nahe angebrudt, wie nur das auswärts ge: bogene Gitter erlaubte. Rachdem fie es zu Ende gejungen, fab ich an bem Schatten, ber auf die Rouleaux fiel, bag fie aufge: standen war; sie ging hin und wider, aber vergebens juchte ich den Umrif ihres lieblichen Wefens durch das dichte Bewebe ju erhaichen. Mur ber feite Borfat, mich wegzubegeben, ihr nicht durch meine Gegenwart beichwerlich zu fein, ihr wirklich zu ent: lagen, und die Borftellung, was für ein feltsames Aufsehen mein Wiederericheinen machen müßte, konnte mich enticheiben, die fo liebe Rähe zu verlaffen.

Roch einige Tage verstrichen, und die Sypothese meines Baters gewann immer mehr Wahricheinlichkeit, da auch nicht einmal ein Brief von Marläruhe kan, welcher die Ursachen der Berzögerung des Magens angegeben hätte. Meine Dichtung geriet ins Stocken, und nun hatte mein Bater gutes Spiel bei der Unruhe, von der ich innerlich zerarbeitet war. Er stellte mir vor: die Sache iei nun einnal nicht zu ändern, mein Koffer eit gepackt, er wolle mir Geld und kredit geben, nach Rtalien.

au geben: ich muffe mich aber gleich entschließen, aufzubrechen. In einer fo wichtigen Cache zweiselnd und gaubernd ging ich endlich barauf ein: daß, wenn zu einer bestimmten Stunde meder Bagen noch Rachricht eingelaufen fei, ich abreifen, und zwar querit nach Beibelberg, von bannen aber nicht wieder burch bie Schweig, fondern nunmehr durch Graubunden oder Tirol über

die Alpen geben wolle.

Bunderbare Dinge muffen freilich entstehen, wenn eine planloje Jugend, die fich felbst so leicht migleitet, noch durch einen leidenichaftlichen Irrtum des Alters auf einen falichen Weg getrieben wird. Doch barum ift es Jugend und geben überhaupt, daß wir die Strategie gewöhnlich erft einiehen fernen, wenn ber Feldzug vorbei ift. Im reinen Beichäftsgang mar' ein folches Bufälliges leicht aufzutlaren gewesen, aber wir verschworen uns gar ju gern mit bem Arrtum gegen bas Natürlichmahre, jo wie wir die Karten mijden, eh wir sie herungeben, damit ja dem Busall jein Unteil an der That nicht verkummert werde; und io entiteht gerade das Element, worin und worauf das Tämonische io aern wirft und uns nur besto ichlimmer mitspielt, je mehr

wir Ahnung von feiner Rabe haben.

Der lette Tag war verstrichen, den andern Morgen jollte ich abreifen, und nun brangte es mich unendlich, meinen Freund Baffavant, ber eben aus ber Schweiz gurudgefehrt mar, noch eininal zu feben, weil er wirklich Uriache gehabt hatte gu gurnen, wenn ich unfer inniges Bertrauen durch vollige Geheimhaltung verlett hatte. 3ch beichied ihn baber burch einen Untefannten nachts an einen gewiffen Plat, wo ich, in meinen Mantel gewidelt, eber eintraf als er, ber auch nicht ansblieb, und, wenn er icon verwundert über die Bestellung geweien mar, fich noch mehr über ben verwunderte, den er am Plate fand. Die Freude war bem Erstaunen gleich, an Beredung und Beratung mar nicht zu benten; er munichte mir Glud gur italienischen Reife, wir ichieden, und den andern Tag jah ich mich schon bei guter Reit an ber Bergitraße.

Daß ich mich nach Beidelberg begab, bagu hatte ich mehrere Urfachen: eine verständige, denn ich hatte gehort, der Weimarijche Freund murde von Rarisruhe über Beidelberg fommen; und fogleich gab ich, angelangt auf der Poft, ein Billet ab, das man einem auf bezeichnete Beije burchreijenden Ravalier einhandigen follte; die zweite Urfache mar leidenichaftlich und bezog fich auf mein früheres Berhältnis ju Lili. Demoifelle Delf nämlich, welche bie Bertraute unferer Reigung, ja die Bermittlerin einer ernftlichen Berbindung bei ben Eltern geweien war, wohnte dafelbft, und ich ichatte mir es iur das größte Glud, ebe ich Deutschland verließ, noch einmal jene glütlichen Zeiten mit

einer werten geduldigen und nachsichtigen Freundin durchichwähen zu föunen.

Ich ward mohl empfangen und in manche Kamilie einaeführt, wie ich mir denn in dem Saufe des Oberforstmeisters von 28 . . . jehr mohlgefiel. Die Eltern maren anständig be: hagliche Berjonen, die eine Tochter abnelte Friedriken. Es war gerade die Reit der Beinleie, das Wetter icon, und alle die elfaffifchen Gefühle lebten in dem schonen Rhein: und Redar: thale in mir wieder auf. Sch hatte Dieje Beit an mir und andern Wunderliches erlebt, aber es war noch alles im Werden, tein Rejultat des Lebens hatte fich in mir hervorgethan, und bas Unentliche, mas ich gewahrt hatte, verwirrte mich vielmehr. Alber in Wejellschaft war ich noch wie fonst, ja vielleicht gefälliger und unterhaltender. Dier unter diefem freien Simmel, unter den froben Menichen suchte ich die alten Spiele wieder auf, Die der Jugend immer nen und reigend bleiben. Gine frühere, noch nicht erlojdene Liebe im Bergen, erregte ich Anteil, ohne es gu wollen, and wenn ich fie verschwieg, und so ward ich auch in Diejem Rreije bald einheimijd, ja notwendig, und vergaß, baß ich nach ein paar verschwätten Abenden meine Reise fortzuseben ben Rian hatte.

Demoiselle Delf war eine von den Bersonen, die, ohne gerade intrigant zu fein, immer ein Geschäft haben, andere beschäftigen und bald diese, bald jene Zwecke durchinhren wollen. Sie hatte eine tüchtige Freundschaft zu mir gejaßt und konnte mich um jo eher verleiten, länger zu verweilen, da ich in ihrem Hause wohnte, wo sie meinem Dableiben allerlei Bergnualices porhalten und meiner Abreife allerlei Sinderniffe in den Weg legen tounte. Wenn ich das Gespräch auf Lili lenken wollte, war fie nicht jo gefällig und teilnehmend, wie ich gehofft hatte. Sie lobte vielmehr unfern beiderieitigen Borfat, uns unter ben bewandten Umfländen zu frennen, und behanptete, man muffe fich in das Unvermeidliche ergeben, das Unmögliche aus bem Sinne ichlagen und fich nach einem nenen Lebensintereffe um: Planvoll, wie fie war, hatte fie dies nicht dem Bufall überlaffen wollen, fondern fich ichon zu meinem fünftigen Unterfommen einen Entwurf gebildet, aus dem ich nun wohl fab, daß ihre lette Einladung nach Beidelberg nicht fo absichtslos

geweien, als es ichien.

Rurfürst Karl Theodor nämlich, der für die Künste und Wissenschaften so viel gethan, restdierte noch zu Mannheim, und gerade weil der hof satholisch, das Land aber protestantisch war, so hatte die lettere Partei alle Ursache, sich durch rüftige und hoffnungsvolle Männer zu verstärken. Run sollte ich in Gottes Namen nach Italien geben und dort neine Einsichten in dem

Runftach ausbilden; indeffen wolle man für mich arbeiten, es werde fich bei meiner Rückfunit ausweisen, ob die austeinnende Recigung der Fräulein von W.... gewachten oder ertoichen und es rättlich sei, durch die Verbindung mit einer angesehenen Familie mich und mein Glück in einem nenen Laterlande zu begründen.

Dieses alles lehnte ich zwar nicht ab, allein niein plantoies Been tounte sich mit der Blanmaßigteit meiner Frenndin nicht ganz vereinigen: ich genoß das Wohlwollen des Augenklichs, Lilis Bitd ichwebte mir wachend und traumend vor und mischte sich in alles andre, was mir hätte gefallen oder mich zerüreuen können. Ann tief ich mir aber den Ernst meines großen Reise unternehmens vor die Secte und beiholes, auf eine iande und artige Weise mich loszuloien und in einigen Tagen meinen Weg

weiter fortzujeben.

Bis tief in Die Racht hinein batte Demoiielle Delf mir ihre Blane, und was man fur mich ju thun willens war, im eingelnen bargestellt, und ich fonnte nicht anders als dankbar jolche Gefinnungen verehren, obgleich die Ablicht eines gewiffen Rreifes, fic burch mich und meine mogliche Bunft bei Dote ju verfiarten, nicht gang zu verfennen mar. Bir trennten uns erft gegen eins. 3d hatte nicht lange, aber tief geichlafen, als bas born eines Boftillons mich wedte, ber reitend por bem Saufe hielt. Bald barauf erichien Demogelle Delf mit einem Licht und Brief in ben Sanden und trat vor mein Lager. Da haben wir's! rief sie aus. Lesen Sie, sagen Sie mir, was es in. Gewiß fommt es von den Weimariichen. Ift es eine Eintadung, jo solgen Sie ihr nicht und erinnern sich an unire Gespräche! 3ch bat sie um das Licht und um eine Biertestrunde Einsamfeit. Sie verließ mich ungern. Chue den Brief zu erössnen, ich ich eine Beile vor mich hin. Die Staiette kam von Arantiurt, ich kannte Siegel und Hand; der Freund war also dort angekommen; er lub mich ein, und ber Unglaube und Ungewißheit batten und übereilt. Warum follte man nicht in einem rubigen burger: licen Buftanbe auf einen ficher angefundigten Mann marten, beffen Reise durch io manche Zufälle ver patet werden fonnte? Gs fiel mir wie Schuppen von den Augen. Alle vorbergegangene Gute, Gnade, Butrauen ftellte fich mir lebhait wieder vor, ich icamte mich fait meines munberlichen Seiteniprunges. eröffnete ich ben Brief, und alles mar gang naturlich jugegangen. Dein ausgebliebener Geleitsmonn batte auf den neuen Wagen, ber von Strafburg tommen follte, Tag für Tag, Stunte für Stunde, wie wir auf ihn geharrt; war alsbann Geichatts wegen über Mannheim nach Frantiurt gegangen und hatte bort gu feinem Schred mich nicht gefunden. Durch eine Stafette fendete er gleich bas eilige Blatt ab, worin er vorausjeste, daß ich

jofort nach aufgeklärtem Jertum zurückehren und ihm nicht die Beichämung bereiten wolle, ohne mich in Weimar anzukommen.

So jehr sich auch mein Verstand und Gemüt gleich auf diese Seite neigte, jo sehste es doch meiner neuen Richtung auch nicht an einem bedeutenden (Vegengewicht. Mein Bater hatte mir einen gar hilbichen Keisplan ausgeseht und mir eine kleine Bibliothek mitgegeben, durch die ich mich vorkereiten und an Ort und Stelle leiten könnte. In müßigen Stunden hatte ich bisher keine andere Unterhaltung gehabt, jogar auf meiner letten kleife im Wagen nichts anderes gedacht. Zene herrlichen Gegenstände, die ich von Jugend auf durch Erzählung und Nachsbildung aller Art kennen gelernt, sammelten sich vor meiner Seele, und ich kannte nichts Erwünschtens, als mich ihnen zu nähern, indem ich mich entschieden von Lili entfernte.

Ich hatte mich indes angezogen und ging in der Stube auf und ab. Meine ernste Wirtin trat herein. Was soll ich hoffens rief sie aus. Meine Beste, sagte ich, reden Sie mir nichts ein, ich bin entschlosen, zurüczusehren; die Gründe habe ich selbst bei mir abgewogen; sie zu wiederholen würde nichts fruchten. Der Entschluß am Ende muß gesaßt werden, und ver soll ihn

faffen als der, den er zulett angeht?

Ich war bewegt, sie auch, und es gab eine heftige Szene, die ich dadurch endigte, daß ich meinem Burichen befahl, Post zu befellen. Vergebens bat ich meine Birtin, sich zu beruhgen und den scherchen Urschied, den ich gestern abend bei der Gesellichaft genommen hatte, in einen wahren zu verwandeln, zu bedenken, daß es nur auf einen Besuch, auf eine Aufwartung für kuze Zeit angeschen iet, daß weine italienische Reise nicht ausgehoben, meine Nückfehr hierher nicht abgeschnitten sei. Sie wollte von nichts wissen und beunruhigte den ichon Bewegten noch immer mehr. Der Wagen stand vor der Thür; ausgepackt war; der Kossillon ließ das gewöhnliche Zeichen der Ungepulderichallen; ich riß mich los; sie wollte mich noch nicht fahren lassen und brachte kinklich genug die Argumente der Gegenwart alle vor, so daß ich endlich leidenichassilch und begeistert die Worte Egmonts ausrief:

"Kind, Kind! nicht weiter! Wie von unsichtbaren Geistern geweiticht, geben die Sonnenpferde der Zeit mit unsers Schickials leichten Wagen durch; und uns bleibt nichts, als, mutig gefaßt, die Zügel iest zu halten und bald rechts, bald links, vom Steine hier, von Sturze da, die Räder abzulenken. Bohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum, woher er kam!"





**University of Toronto** Library 395976 Goethe, Johann Wolfgang von Ausgewählte Werke. vol.12 DO NOT REMOVE THE CARD **FROM** THIS **POCKET** LG G599 1889 Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

